







Christmas. 1674

Schiller's Gedichte.

Digitized by the Internet Archive in 2023 with funding from Boston Public Library





# Schiller's

# Gedichte.

# Illustrirte Pracht = Musgabe.

Mit Teichnungen bon A. Ciexen Mayer, Heinr. Tossow, Gabr. Max, Ad. Schmitz, Paul Thumann, Iox. Watter u, A.. in Holz geschnitten bon B. Brend'amour u. A., und einem Titelbilde in Stablstich.





# Berlin,

S. Grote'fche Verlagsbuchhandlung.

8735.

1870

\*28y2.85

Estate of Mis Alice Farnsworth. may 29, 1922





#### hektors Abschied.



#### Mndromache.

ill sich Hektor ewig von mir wenden, Wo Achill mit den unnahbarn Händen Dem Patroklus schrecklich Opser bringt? Wer wird künftig deinen Kleinen schren Speere wersen und die Götter ehren, Wenn der sinstre Orkus dich verschlingt?

#### Sektor.

Theures Weib, gebiete beinen Thränen! Nach ber Feldschlacht ift mein feurig Sehnen, Diese Arme schützen Pergamus. Kämpfend für den heil'gen Herb der Götter Fall' ich, und des Vaterlandes Retter Steig' ich nieder zu dem styg'schen Fluß.

#### Mndromache.

Nimmer lausch ich' beiner Waffen Schalle, Müßig liegt dein Eisen in der Halle, Priams großer Helbenstamm verdirbt. Du wirst hingehn, wo kein Tag mehr scheinet, Der Cocytus durch die Wüsten weinet, Deine Liebe in dem Lethe stirbt.

1 7

#### Sektor.

All mein Sehnen will ich, all mein Denken In des Lethe stillen Strom versenken, Aber meine Liebe nicht. Horch! der Wilbe tobt schon an den Mauern, Gürte mir das Schwert um, laß das Trauern! Hektors Liebe stirbt im Lethe nicht.

#### Amalia.

chön wie Engel voll Walhallas Wonne,

Schön vor allen Jünglingen war er,

Himmlisch mild sein Blick, wie Maiensonne,

Rückgestrahlt vom blauen Spiegelmeer.

Seine Küffe — paradiefisch Fühlen! Wie zwo Flammen sich ergreifen, wie Harfentöne in einander spielen Zu der himmelvollen Harmonic —

Stürzten, flogen, schmolzen Geift und Geift zusammen, Lippen, Wangen brannten, zitterten, Seele rann in Seele — Erd' und Himmel schwammen Wie zerronnen um die Liebenden!

Er ist hin — vergebens, ach! vergebens Stöhnet ihm der bange Seufzer nach! Er ist hin, und alle Lust des Lebens Wimmert hin in ein verlornes Ach!

# Eine Leichenphantasie.



Thit erstorbnem Scheinen
Steht der Mond auf todtenstillen Hainen,
Seufzend streicht der Nachtgeist durch die Luft —
Nebelwolken schauern,
• Sterne trauern

Bleich herab, wie Lampen in der Gruft. Gleich Gespenstern, stumm und hohl und hager, Zieht in schwarzem Todtenpompe dort Ein Gewimmel nach dem Leichenlager Unterm Schauerstor der Grabnacht fort.

Zitternd an der Krücke Ber mit düsterm, rückgesunknem Blicke, Ausgegossen in ein heulend Ach, Schwer geneckt vom eisernen Geschicke, Schwankt dem stummgetragnen Sarge nach? Floß es "Bater" von des Jünglings Lippe? Nasse Schaner schauern fürchterlich Durch sein gramgeschmolzenes Gerippe, Seine Silberhaare bäumen sich. Aufgerissen seine Fenerwunde!

Durch die Seele Höllenschmerz!

"Bater" floß es von des Jünglings Munde,
"Sohn" gelispelt hat das Baterherz.

Gistalt, eistalt liegt er hier im Tuche,
Und dein Traum, so golden einst, so süß!

Süß und golden, Bater, dir zum Fluche!

Gistalt, eistalt liegt er hier im Tuche,
Deine Wonne und dein Paradies!

Mild, wie, umweht von Elysiumslüften, Wie, aus Auroras Umarmung geschlüpft, Himmlisch umgürtet mit rosigten Düften, Florens Sohn über das Blumenfeld hüpft, Flog er einher auf den lachenden Wiesen, Nachgespiegelt von silberner Fluth, Wollustslammen entsprühten den Küssen, Jagten die Mädchen in liebende Gluth.

Muthig sprang er im Gewühle ber Menschen, Wie auf Gebirgen ein jugenblich Reh; Himmelum flog er in schweisenben Wünschen, Hoch wie die Abler in wolkigter Höh; Stolz wie die Rosse sich sträuben und schäumen, Wersen im Sturme die Mähnen umher, Königlich wider den Zügel sich bäumen, Trat er vor Sklaven und Fürsten daher.

Heiter, wie Frühlingstag, schwand ihm das Leben, Floh ihm vorüber in Hesperus' Glanz, Klagen ertränkt' er im Golde der Reben, Schmerzen verhüpft' er im wirbelnden Tanz. Welten schliefen im herrlichen Jungen, Ha! wenn er einsten zum Manne gereift — Freue dich, Vater — im herrlichen Jungen Wenn einst die schlasenden Keime gereift!

Nein boch, Bater — Horch! die Kirchhofthüre brauset, Und die ehrnen Angel klirren auf — Wie's hinein ins Grabgewölbe grauset! — Nein doch, laß den Thränen ihren Lauf! Seh, du Holber, geh im Pfad der Sonne Freudig weiter der Bollendung zu, Lösche nun den edeln Durst nach Wonne, Gramentbundner, in Walhallas Ruh!

Wiebersehen — himmlischer Gedanke! — Wiedersehen bort an Edens Thor! Horch! der Sarg versinkt mit dumpfigem Geschwanke, Wimmernd schnurrt das Todtenseil empor! Da wir trunken um einander rollten, Lippen schwiegen, und das Auge sprach — Haltet! — da wir boshaft grollten — Galtet! haltet! — da wir boshaft grollten —

Mit erstorbnem Scheinen
Steht ber Mond auf tobtenstillen Hainen,
Seufzend streicht der Nachtgeist durch die Luft.
Nebelwolfen schauern,
Sterne trauern
Bleich herab, wie Lampen in der Gruft.
Dumpfig schollert's überm Sarg zum Hügel —
D um Erdballs Schähe nur noch einen Blick! —
Starr und ewig schließt des Grabes Riegel,
Dumpfer — dumpfer schollert's überm Sarg zum Hügel,
Rimmer gibt das Grab zurück.

# Phantasie an Laura.

eine Laura! nenne mir den Wirbel, Der an Körper Körper mächtig reißt! Renne, meine Laura, mir den Zauber, Der zum Geist gewaltig zwingt den Geist!

Sieh! er lehrt die schwebenden Planeten Ew'gen Ringgangs um die Sonne fliehn, Und, gleich Kindern um die Mutter hüpfend, Bunte Zirkel um die Fürstin ziehn. Durstig trinft den goldnen Strahlenregen Jedes rollende Gestirn, Trinft aus ihrem Teuerfelch Erquickung, Wie die Glieder Leben vom Gehirn. Sonnenstäubchen paart mit Sonnenstäubchen Sich in trauter Harmonic, Sphären in einander lenkt die Liebe, Weltsusteme dauern nur durch sie.

Tilge sie vom Uhrwerk ber Naturen — Trümmernd aus einander springt das MW In das Chaos donnern eure Welten, Weint, Newtone, ihren Riesenfall!

Tilg die Göttin aus der Geister Orden, Sie erstarren in der Körper Tod; Ohne Liebe kehrt kein Frühling wieder, Ohne Liebe preist kein Wesen Gott!

Und was ist's, bas, wenn mich Laura kuffet, Purpurstammen auf die Wangen geußt, Meinem Herzen raschern Schwung gebietet, Fiebrisch wild mein Blut von hinnen reißt?

Aus den Schranken schwellen alle Schnen, Seine User überwallt das Blut, Körper will in Körper über stürzen, Lodern Seelen in vereinter Gluth.

Gleich allmächtig, wie dort in der todten Schöpfung ew'gem Federtrieb, Herrscht im arachneischen Gewebe Der empfindenden Natur die Lieb'.

Siehe, Laura, Fröhlichkeit umarmet Wilder Schmerzen Ueberschwung; An der Hoffnung Liebesbruft erwarmet Starrende Berzweifelung. Schwesterliche Wollust milbert Düstrer Schwermuth Schauernacht, Und entbunden von den goldnen Kindern Strahlt das Auge Sonnenpracht.

Waltet nicht auch burch bes Uebels Neiche Fürchterliche Sympathie? Mit der Hölle buhlen unfre Lafter, Mit dem Himmel grollen sie.

Um die Sünde flechten Schlangenwirbel Scham und Reu', das Eumenidenpaar, Um der Größe Ablerflügel windet Sich verräthrisch die Gefahr.

Mit dem Stolze pflegt der Sturz zu tändeln, Um das Glück zu klammern sich der Neid, Ihrem Bruder Tode zuzuspringen, Offnen Armes, Schwester Lüsternheit.

Mit der Liebe Flügel eilt die Zukunft In die Arme der Bergangenheit, Lange sucht der fliehende Saturnus Seine Braut — die Ewigkeit.

Sinst — so hör' ich das Drakel sprechen, Sinsten hascht Saturn die Braut; Weltenbrand wird Hochzeitsackel werden, Wenn mit Ewigkeit die Zeit sich traut.

Eine schönere Aurora röthet, Laura, dann auch unsver Liebe sich, Die so lang als Jener Brantnacht dauert, Laura! Laura! freue dich!







#### Laura am Klavier.

enn bein Finger durch die Saiten meistert, Laura, itzt zur Statue entgeistert, Itzt entkörpert steh' ich da. Du gebietest über Tod und Leben, Mächtig, wie von tausend Nervgeweben Seelen fordert Philadelphia.

Chrerbictig leiser rauschen Dann die Lüfte, dir zu lauschen; Hingeschmiedet zum Gesang Stehn im ew'gen Wirbelgang, Einzuziehn die Wonnefülle, Lauschende Naturen stille. Zauberin! mit Tönen, wie Mich mit Blicken, zwingst du sie. Scelenvolle Harmonieen wimmeln,
Ein wollüstig Ungestüm,
Aus den Saiten, wie aus ihren Himmeln
Neugeborne Seraphim;
Wie, des Chaos Riesenarm entronnen,
Aufgejagt vom Schöpfungssturm, die Sonnen
Funkelnd suhren aus der Nacht,
Strömt der Töne Zaubermacht.

Lieblich it, wie über glatten Kieseln
Silberhelle Fluthen rieseln,
Majestätisch prächtig nun,
Wie des Donners Orgelton,
Stürmend von hinnen it, wie sich von Felsen
Rauschende, schäumende Gießbäche wälzen,
Holdes Gesäusel bald,
Schmeichlerisch linde,
Wie durch den Espenwald
Buhlende Winde,

Schwerer nun und melancholisch düster, Wie durch toder Wüsten Schauernachtgestüster, Wo verlornes Heulen schweift,
Thränenwellen der Cochtus schleift.
Mädchen, sprich! Ich frage, gib mir Kunde:
Stehst mit höhern Geistern du im Bunde?
Ist's die Sprache, lüg mir nicht,
Die man in Elhsen spricht?

# Die Entzückung an Laura.

aura, über diese Welt zu stückten Wähn' ich — mich in Himmelmaienglanz zu lichten, Wenn dein Blick in meine Blicke stimmt; Actherlüste träum' ich einzusaugen, Wenn mein Bild in beiner sansten Augen Himmelblauem Spiegel schwimmt.

Leierklang aus Paradieses Fernen, Harfenschwung aus angenehmern Sternen Ras' ich in mein trunknes Ohr zu ziehn; Meine Muse fühlt die Schäferstunde, Wenn von deinem wollustheißen Munde Silbertöne ungern fliehn.

Amoretten seh' ich Flügel schwingen, Hinter dir die trunknen Fichten springen, Wie von Orpheus' Saitenruf belebt; Rascher rollen um mich her die Pole, Wenn im Wirbeltanze deine Sohle Flüchtig, wie die Welle, schwebt.

Deine Blicke — wenn sie Liebe lächeln, Könnten Leben durch den Marmor fächeln, Felsenadern Pulse leihn; Träume werden um mich her zu Wesen, Kann ich nur in beinen Augen lesen: Laura, Laura mein!



a s

Geheimniß der Reminiscenz.

Mn Saura.

wig starr an beinem Mund zu hangen, Wer enthüllt mir dieses Gluthverlangen? Wer die Wollust, beinen Hauch zu trinken, In bein Wesen, wenn sich Blicke winken, Sterbend zu versinken?

Fliehen nicht, wie ohne Wiberstreben Stlaven an den Sieger sich ergeben, Meine Geister hin im Augenblicke, Stürmend über meines Lebens Brücke, Wenn ich dich erblicke?

Sprich! warum entlaufen sie bem Meister? Suchen bort die Heimath meine Geister? Ober sinden sich getrennte Brüder, Losgerissen von dem Band der Glieder, Oort bei dir sich wieder?

Waren unfre Wesen schon verflochten? War es darum, daß die Herzen pochten? Waren wir im Strahl erloschner Sonnen, In den Tagen lang verrauschter Wonnen, Schon in Eins zerronnen? Ja, wir waren's! — Junig mir verbunden Warst du in Aeonen, die verschwunden; Meine Muse sah es auf der trüben Tasel der Bergangenheit geschrieben: Eins mit deinem Lieben!

Und in innig festverbundnem Wesen, Also hab' ich's staunend dort gelesen, Waren wir ein Gott, ein schaffend Leben, Und uns ward, sie herrschend zu durchweben, Frei die Welt gegeben.

Uns entgegen gossen Nektarquellen Ewig strömend ihre Wollustwellen; Mächtig lösten wir der Dinge Siegel, Zu der Wahrheit lichtem Sonnenhügel Schwang sich unser Flügel.

9.4

Weine, Laura! bieser Gott ist nimmer, Du und ich des Gottes schöne Trümmer, Und in uns ein unersättlich Dringen, Das verlorne Wesen einzuschlingen, Gottheit zu erschwingen.

Darum, Laura, dieses Gluthverlangen, Ewig starr an deinem Mund zu hangen, Und die Wollust, deinen Hauch zu trinken, In dein Wesen, wenn sich Blicke winken, Sterbend zu versinken. Darum fliehn, wie ohne Wiberstreben Sklaven an den Sieger sich ergeben, Meine Geister hin im Augenblicke, Stürmend über meines Lebens Brücke, Wenn ich dich erblicke.

Darum nur entlaufen sie dem Meister, Ihre Heimath suchen meine Geister, Losgerafft vom Kettenband der Glieder, Küssen sich bie langgetrennten Brüder Wiederfennend wieder.

Und auch du — da mich dein Auge spähte, Was verrieth der Wangen Purpurröthe? Flohn wir nicht, als wären wir verwandter, Freudig, wie zur Heimath ein Verbannter, Glühend an einander?

#### Melandjolie an Laura.

Laura — Sonnenaufgangsgluth Brennt in beinen goldnen Blicken, In den Wangen springt purpurisch Blut, Deiner Thränen Perlenfluth Nennt noch Mutter das Entzücken — Dem der schöne Tropse thaut, Der darin Vergöttrung schaut, Uch, dem Jüngling, der belohnet wimmert, Sonnen sind ihm ausgedämmert!

Deine Seele, gleich der Spiegelwelle Silberklar und sonnenhelle, Maiet noch den trüben Herbst um dich; Wüsten, öd' und schauerlich, Lichten sich in deiner Strahlenquelle; Düstrer Zukunst Nebelserne Goldet sich in deinem Sterne; Lächelst du der Reize Harmonie? Und ich weine über sie. — Untergrub benn nicht ber Erbe Feste Lange schon das Reich der Nacht? Unsre stolz aufthürmenden Paläste, Unsrer Städte majestät'sche Pracht Ruhen all' auf modernden Gebeinen; Deine Relken saugen süßen Duft Uns Verwesung; beine Quellen weinen Aus dem Becken einer — Menschengruft.

Blick empor — die schwimmenden Planeten, Laß dir, Laura, seine Welten reden! Unter ihrem Zirkel slohn Tausend bunte Lenze schon, Thürmten tausend Throne sich, Heulten tausend Schlachten fürchterlich. In den eisernen Fluren Suche ihre Spuren! Früher, später reif zum Grab, Lausen, ach, die Käder ab Un Planetenuhren. Blinze breimal — und der Sonnen Pracht Löscht im Meer der Todtennacht! Frage mich, von wannen deine Strahlen lodern! Prahlst du mit des Auges Gluth? Mit der Wangen frischem Purpurblut, Abgeborgt von mürben Modern? Wuchernd fürs geliehne Roth, Wuchernd, Mädchen, wird der Tod Schwere Zinsen sodern!

Rebe, Mädchen, nicht dem Starken Hohn!

Eine schönre Wangenröthe
Ist doch nur des Todes schönrer Thron;

Hinter dieser blumigten Tapete

Spannt den Bogen der Berderber schon —

Glaub' es — glaub' es, Laura, deinem Schwärmer:

Nur der Tod ist's, dem dein schmachtend Auge winkt,

Ieder deiner Strahlenblicke trinkt

Deines Lebens karges Lämpchen ärmer;

Meine Bulse, prahlest du,

Hüpfen noch so jugendlich von dannen —

Uch! die Kreaturen des Tyrannen

Schlagen tückisch der Berwesung zu.

Auseinander bläft der Tod geschwind Dieses Lächeln, wie der Wind Regenbogenfarbiges Geschäume.
Ewig fruchtlos suchst du seine Spur, Aus dem Frühling der Natur,
Aus dem Leben, wie aus seinem Keime, Wächst der ew'ge Würger nur.

Weh! entblättert seh' ich beine Rosen liegen, Bleich erstorben beinen süßen Mund, Deiner Wangen wallendes Rund Werden rauhe Winterstürme pflügen, Düstrer Jahre Rebelschein Wird der Jugend Silberquelle trüben, Dann wird Laura — Laura nicht mehr lieben, Laura nicht mehr liebenswürdig sein. Mädchen — stark wie Eiche stehet noch dein Dichter; Stumpf an meiner Jugend Felsenkraft Riederfällt des Todtenspeeres Schaft; Meine Blicke — brennend wie die Lichter Seines Himmels — seuriger mein Geist Denn die Lichter seines ew'gen Himmels, Der im Meere eignen Weltgewimmels Felsen thürmt und niederreißt; Kühn durchs Weltall steuern die Gedanken, Fürchten nichts — als seine Schranken.

Glühft du, Laura? Schwillt die ftolze Bruft? Lern' es, Mädchen, dieser Trank ber Luft, Dieser Kelch, woraus mir Gottheit duftet -Laura — ist veraiftet! Unglückselig! unglückselig! die es wagen, Götterfunken aus dem Staub zu schlagen. Ach! die kühuste Harmonie Wirft das Saitenspiel zu Trümmer, Und der lobe Aletherstrahl Genie Rährt sich nur vom Lebenslampenschimmer — Wegbetrogen von des Lebens Thron, Frohnt ihm jeder Wächter schon! Ach! schon schwören sich, mißbraucht zu frechen Flammen, Meine Geister wider mich zusammen! Laß — ich fühl's — laß, Laura, noch zween kurze Lenze fliegen — und dies Moderhaus Wiegt sich schwankend über mir zum Sturze, Und in eignem Strahle lösch' ich aus. ---

Weinst du, Laura? — Thräne, sei vereinet, Die des Alters Strafloos mir erweinet!

Beg! versiege, Thräne, Sünderin!
Laura will, daß meine Kraft entweiche,
Daß ich zitternd unter dieser Sonne schleiche,
Die des Jünglings Ablergang gesehn? —
Daß des Busens lichte Himmelsstamme
Mit erfrornem Herzen ich verdamme,
Daß die Augen meines Geists verblinden,
Daß ich sluche meinen schönsten Sünden?

Nein! versiege, Thräne, Sünberin! — Brich die Blume in der schönften Schöne, Lösch', o Jüngling mit der Trauermiene, Meine Fackel weinend auß; Bie der Borhang an der Trauerbühne Niederrauschet bei der schönsten Scene, Fliehn die Schatten — und noch schweigend horcht daß Hauß.

#### Die Kindesmörderin.



Dorch — die Glocken halfen dumpf zusammen, Und der Zeiger hat vollbracht den Lauf. Run, so sei's denn! — Run, in Gottes Namen! Gradgefährten, drecht zum Nichtplatz auf. Rimm, o Welt, die letzten Abschiedsküsse! Diese Thränen nimm, o Welt, noch hin! Deine Gifte — o, sie schmeckten süße! — Wir sind quitt, du Herzvergisterin!

Fahret wohl, ihr Freuden dieser Sonne, Gegen schwarzen Moder umgetauscht! Fahre wohl, du Rosenzeit voll Wonne, Die so oft das Mädchen sustberauscht! Fahret wohl, ihr goldgewebten Träume, Paradieseskinder, Phantasien! Weh! sie starben schon im Morgenkeime, Ewig nimmer an das Licht zu blühn. Schön geschmückt mit rosenrothen Schleifen, Deckte mich der Unschuld Schwanenkleid, In der blonden Locken loses Schweisen Waren junge Rosen eingestreut.
Weche! — die Geopferte der Hölle Schmückt noch iht das weißliche Gewand; Aber ach! — der Rosenschleisen Stelle Nahm ein schwarzes Todtenband.

Weinet um mich, die ihr nie gefallen,
Denen noch der Unschuld Liljen blühn,
Denen zu dem weichen Busenwallen Heldenstärke die Natur verlichn!
Wehe! — menschlich hat dies Herz empfunden! Und Empfindung soll mein Richtschwert sein! Weh! vom Arm des falschen Manns umwunden, Schlief Luisens Tugend ein.

Ach! vielleicht umflattert eine Andre, Mein vergessen, dieses Schlangenherz, Ueberfließt, wenn ich zum Grabe wandre, An dem Puhtisch in verliebten Scherz! Spielt vielleicht mit seines Mädchens Locke, Schlingt den Kuß, den sie entgegenbringt, Wenn, verspriht auf diesem Todesblocke, Hoch mein Blut vom Rumpse springt.

Joseph! Joseph! auf entfernte Meilen Folge dir Luisens Todtenchor,
Und des Glockenthurmes dumpfes Heulen
Schlage schrecklich mahnend an dein Ohr —
Wenn von eines Mädchens weichem Munde
Dir der Liebe sanft Gelispel quillt,
Bohr' es plöplich eine Höllenwunde
In der Wollust Rosenbild!

Ha, Berräther! nicht Luisens Schmerzen? Nicht bes Weibes Schanbe, harter Mann? Nicht bas Knäblein unter meinem Herzen? Nicht was Löw' und Tiger schmelzen kann? Seine Segel fliegen stolz vom Lande! Meine Angen zittern dunkel nach; Um die Mädchen an der Seine Strande Winselt er sein falsches Ach!

Und das Kindlein — in der Mutter Schooße Lag es da in süßer, goldner Ruh, In dem Neiz der jungen Morgenrose Lachte mir der holde Kleine zu — Tödtlichlichlich sprach aus allen Zügen Sein geliebtes theures Bild mich an, Den beklommnen Mutterbusen wiegen Liebe und — Berzweiflungswahn.

Weib, wo ift mein Bater? lallte
Seiner Unschuld stumme Donnersprach';
Weib, wo ist dein Gatte? hallte
Jeder Winkel meines Herzens nach —
Weh! umsonst wirst, Waise, du ihn suchen,
Der vielleicht schon andre Kinder herzt,
Wirst der Stunde unsers Glückes fluchen,
Wenn dich einst der Name Bastard schwärzt.

Deine Mutter — v, im Busen Hölle!
Einsam sitzt sie in dem All der Welt,
Durstet ewig an der Frendenquelle,
Die dein Anblick fürchterlich vergällt.
Ach, mit jedem Laut von dir erklingen
Schmerzgefühle des vergangnen Glücks,
Und des Todes bittre Pfeile dringen
Aus dem Lächeln deines Kinderblicks.

Hind vollendet war der Mord.

Joseph! Joseph! auf entfernte Meilen Jage dir der grimme Schatten nach, Mög' mit kalten Armen dich ereilen, Donnre dich aus Wonneträumen wach; Im Geflimmer sanster Sterne zuche Dir des Kindes grasser Sterbeblick, Er begegne dir im blut'gen Schmucke, Geißle dich vom Paradies zurück.

Seht! da lag's entscelt zu meinen Füßen, — Kalt hinstarrend, mit verworrnem Sinn Sah ich seines Blutes Ströme fließen, Und mein Leben floß mit ihm bahin! — Schrecklich pocht schon des Gerichtes Bote, Schrecklicher mein Herz! Freudig eilt' ich, in dem kalten Tode Auszulöschen meinen Flammenschmerz.

Joseph! Gott im Himmel kann verzeihen, Dir verzeiht die Sünderin. Meinen Groll will ich der Erde weihen, Schlage, Flamme, durch den Holzstoß hin! — Glücklich! glücklich! seine Briese lodern, Seine Side frißt ein siegend Feu'r, Seine Küsse! wie sie hochauf lodern! — Was auf Erden war mir einst so then'r?

Trauet nicht ben Rosen eurer Jugend, Trauet, Schwestern, Männerschwüren nic! Schönheit war die Falle meiner Tugend, Auf der Richtstatt hier versluch' ich sie! — Zähren? Zähren in des Würgers Blicken? Schnell die Binde um mein Angesicht! Henker, kannst du keine Lilje knicken? Bleicher Henker, zittre nicht!

# Die Größe der Welt.

ie der schaffende Geist einst aus dem Chaos schlug, Durch die schwebende Welt flieg' ich des Windes Flug,

Bis am Strande Ihrer Wogen ich lande, Anker werf', wo kein Hauch mehr weht Und der Markstein der Schöpfung steht.

Sterne sah ich bereits jugenblich auferstehn, Tausenbjährigen Gangs durchs Firmament zu gehn, Sah sie spielen

Nach den lockenden Zielen; Arrend suchte mein Blick umher,

Sah die Räume schon — sternenker.

Anzufenern den Flug weiter zum Neich des Nichts, Steur' ich muthiger fort, nehme den Flug des Lichts, Neblicht trüber Simmel an mir vorüber,

Weltsusteme, Fluthen im Bach, Strubeln bem Sonnenwandrer nach.

Sieh, den einsamen Pfab wandelt ein Pilger mir Rasch entgegen — "Halt an! Waller, was suchst du hier?" ""Zum Gestade

Seiner Welt meine Pfade!

Segle hin, wo kein Hauch mehr weht Und der Markstein der Schöpfung steht!""

"Steh! du segelst umsonst — vor dir Unendlichkeit!" ""Steh! du segelst umsonst — Pilger, auch hinter mir! — Senke nieder,

Adlergedank', dein Gefieder!

Kühne Seglerin, Phantasic, Wirf ein muthloses Anker hic.""

# Elegie auf den Tod eines Jünglings.\*

anges Stöhnen, wie vorm nahen Sturme, Hallet her vom öben Tranerhaus,
Todtentöne fallen von des Münfters Thurme!
Einen Jüngling trägt man hier heraus,
Einen Jüngling — noch nicht reif zum Sarge,
In des Lebens Mai gepflückt,
Pochend mit der Jugend Nervenmarke,
Mit der Flamme, die im Auge zückt —
Einen Sohn, die Wonne seiner Mutter,
(O das lehrt ihr jammernd Ach)
Meinen Busensreund, ach! meinen Bruder —
Luf, was Mensch heißt, folge nach!

Prahlt ihr, Fichten, die ihr hoch, veraltet,
Stürmen stehet und den Donner neckt?
Und ihr Berge, die ihr Himmel haltet,
Und ihr Himmel, die ihr Sonnen hegt?
Prahlt der Greis noch, der auf stolzen Werken
Wie auf Wogen zur Vollendung steigt?
Prahlt der Held noch, der auf aufgewälzten Thatenbergen
In des Nachruhms Sonnentempel slengt?
Wenn der Wurm schon naget in den Blüthen,
Wer ist Thor, zu wähnen, daß er nie verdirbt?
Wer dort oben hofft noch und hienieden
Auszudauern — wenn der Jüngling stirbt?

Lieblich hüpften, voll ver Jugendfreude,
Seine Tage hin im Rosenkleide,
Und die Welt, die Welt war ihm so süß —
Und so freundlich, so bezandernd winkte
Ihm die Zukunft, und so golden blinkte
Ihm des Lebens Paradies;
Noch, als schon das Mutterauge thränte,
Unter ihm das Todtenreich schon gähnte,
Ueber ihm der Parzen Faden riß,
Erd' und Himmel seinem Blick entsanken,
Floh er ängstlich vor dem Grabgedanken —
Uch, die Welt ist Sterbenden so süß!

<sup>\*</sup> Der Rame bes Junglings war Johann Chriftian Bedberlin.

Stumm und taub ist's in dem engen Hause, Tief der Schlummer der Begrabenen;
Bruder! ach, in ewig tieser Pause
Feiern alle deine Hossenungen;
Oft erwärmt die Sonne deinen Hügel,
Ihre Gluth empfindest du nicht mehr;
Seine Blumen wiegt des Westwinds Flügel,
Sein Gelispel hörest du nicht mehr;
Liebe wird dein Auge nie vergolden,
Nie umhalsen deine Braut wirst du,
Nie, wenn unsre Thränen stromweiß rollten,
Ewig, ewig sinkt dein Auge zu.

Aber wohl dir! — föstlich ift dein Schlummer, Ruhig schläft sich's in dem engen Haus; Mit der Freude stirbt hier auch der Kummer, Röcheln auch der Menschen Qualen aus. Ueber dir mag die Verleumdung geisern, Die Verführung ihre Giste spei'n, Ueber dich der Pharisäer eisern, Fromme Mordsucht dich der Hölle weihn, Gauner durch Apostel-Masken schielen, Und die Bastardtochter der Gerechtigkeit, Wie mit Würseln, so mit Menschen spielen, Und so fort, bis hin zur Ewigkeit.

Neber bir mag auch Fortuna gaukeln,
Blind herum nach ihren Buhlen spähn,
Menschen bald auf schwanken Thronen schaukeln,
Bald herum in wüsten Pfützen drehn;
Wohl dir, wohl dir in deiner schmalen Zelle!
Diesem komischtragischen Gewühl,
Dieser ungestümen Glückeswelle,
Diesem possenhaften Lottospiel,
Diesem faulen sleißigen Gewinmel,
Dieser arbeitsvollen Ruh,
Bruder! — diesem teuselvollen Himmel
Schloß dein Auge sich auf ewig zu.

Fahr' benn wohl, du Trauter unser Seele,
Singewiegt von unsern Segnungen!
Schlummre ruhig in der Grabeshöhle.
Schlummre ruhig bis auf Wiedersehn!
Bis auf diesen leichenvollen Hügeln
Die allmächtige Posaune klingt,
Und nach aufgerissen Todesriegeln
Sottes Sturmwind diese Leichen in Bewegung schwingt —
Bis, befruchtet von Jehovahs Hauche,
Gräber kreißen — auf sein mächtig Dräu'n
In zerschmelzender Planeten Rauche
Ihren Raub die Grüfte wiederkäu'n —

Nicht in Welten, wie die Weisen träumen,
Auch nicht in des Pöbels Paradies,
Nicht in Himmeln, wie die Dichter reimen,
Aber wir ereilen dich gewiß.
Daß es wahr sei, was den Pilger freute?
Daß noch jenseits ein Gedanke sei?
Daß die Tugend übers Grab geleite?
Daß die Tugend übers Grab geleite?
Daß es mehr denn eitle Phantasei? ——
Schon enthüllt sind dir die Käthsel alle!
Bahrheit schlürft dein hochentzückter Geist,
Wahrheit, die in tausenbsachem Strahle
Bon des großen Vaters Kelche sleußt.

Zieht benn hin, ihr schwarzen, stummen Träger; Tischt auch Den dem großen Würger auf! Höret auf, geheulergossne Kläger!
Thürmet auf ihm Staub auf Staub zu Hauf!
Wo der Mensch, der Gottes Nathschluß prüste?
Tho das Aug', den Abgrund durchzuschaun?
Heilig, heilig, heilig bist du, Gott der Grüste!
Wir verehren dich mit Graun!
Erde mag zurück in Erde stäuben,
Fliegt der Geist doch aus dem morschen Haus!
Seine Asche mag der Sturmwind treiben,
Seine Liebe dauert ewig aus.

# Die Shlacht.



Dawer und dumpfig,
Eine Wetterwolke,
Durch die grüne Ebne schwankt der Marsch.
Zum wilden eisernen Bürselspiel
Streckt sich unabsehlich das Gesilde.
Blicke kriechen niederwärts,
An die Rippen pocht das Männerherz,
Vorüber an hohlen Todtengesichtern
Niederjagt die Front der Major:
Hat!
Und Regimenter sessellt das starre Commando.

Lautlos steht die Front.

Prächtig im glühenden Morgenroth Was blitt bort her vom Gebirge? Seht ihr des Feindes Fahnen wehn? Wir sehn des Feindes Fahnen wehn, Gott mit euch, Weib und Kinder! Lustig! hört ihr den Gesang? Trommelwirbel, Pfeisenklang Schmettert durch die Glieder; Wie braust es fort im schönen, wilden Takt! Und braust durch Mark und Bein.

> Gott befohlen, Brüder! In einer andern Welt wieder!

Schon slengt es fort wie Wetterleucht, Dumpf brüllt der Donner schon dort, Die Wimper zucht, hier kracht er laut, Die Losung braust von Heer zu Heer — Laß brausen in Gottes Namen sort, Freier schon athmet die Brust.

> Der Tob ist los — schon wogt sich der Kamps, Gisern im wolkigten Pulverdamps, Eisern fallen die Würfel.

Nah umarmen die Heere sich; Fertig! heult's von P'loton zu P'loton; Auf die Kniee geworsen Feuern die Bordern, viele stehen nicht mehr auf, Lücken reißt die streisende Kartätsche, Auf Bormanns Kumpse springt der Hintermann, Berwüstung rechts und links und um und um, Bataillone niederwälzt der Tod.

Die Sonne löscht aus, heiß brennt die Schlacht, Schwarz brütet auf dem Heer die Nacht — Gott befohlen, Brüder! In einer andern Welt wieder!

Hoden fprist an den Nacken das Blut,
Lebende wechseln mit Todten, der Fuß
Strauchelt über den Leichnamen —
"Und auch du, Franz?" — ""Grüße mein Lottchen, Freund!""
Wilder immer wüthet der Streit;
"Grüßen will ich — Gott! Kameraden seht!
"Hinter uns wie die Kartätsche springt! —
"Grüßen will ich dein Lottchen, Freund!
"Schlummre sanst! wo die Kugelsaat
"Regnet, stürz' ich Verlassner hinein."

Hieher, borthin schwankt die Schlacht, Finstrer brütet auf dem Heer die Nacht — Gott besohlen, Brüder! In einer andern Welt wieder!





Horch! was ftrampft im Galopp vorbei?
Die Abjutanten fliegen,
Dragoner raffeln in den Feind,
Und seine Donner ruhen.
Victoria, Brüder!
Schrecken reißt die feigen Glieder,
Und seine Fahne sinkt.

A

Entschieden ist die scharfe Schlacht, Der Tag blickt siegend durch die Nacht! Horch! Trommelwirbel, Pfeisenklang Stimmen schon Triumphgesang! Lebt wohl, ihr gebliedenen Brüder! In einer andern Welt wieder!

### Ronffean.

onument von unsrer Zeiten Schanbe, Ew'ge Schmachschrift beiner Mutterlanbe, Rousseaus Grab, gegrüßet seist du mir! Fried' und Ruh den Trümmern deines Lebens! Fried' und Ruhe suchtest du vergebens, Fried' und Ruhe fandst du hier!

Wann wird boch die alte Wunde narben? Einst war's finster, und die Weisen starben! Nun ist's lichter, und der Weise stirbt. Sokrates ging unter durch Sophisten, Konsseau leidet, Rousseau fällt durch Christen, Konsseau — der aus Christen Menschen wirdt.

### Die Freundschaft.

reund! genügsam ist der Wesenlenker — Schämen sich kleinmeisterische Denker, Die so ängstlich nach Gesetzen spähn — Geisterreich und Körperweltgewühle Wälzet eines Rades Schwung zum Ziele; Hier sah es mein Newton gehn.

Sphären lehrt es, Sklaven eines Zaumes, Um das Herz des großen Weltenraumes Labyrinthenbahnen ziehn — Geister in umarmenden Systemen Nach der großen Geistersonne strömen, Wie zum Meere Bäche fliehn.

War's nicht bies allmächtige Getriebe, Das zum ew'gen Jubelbund der Liebe Unfre Herzen aneinander zwang? Raphael, an deinem Arm — o Wonne! Wag' auch ich zur großen Geistersonne Freudigmuthig den Vollendungsgang.

Glücklich! glücklich! bich hab' ich gefunden, Hab' aus Millionen bich umwunden, — Und aus Millionen mein bist du — Laß das Chaos diese Welt umrütteln, Durcheinander die Atomen schütteln; Ewig fliehn sich unsve Herzen zu.

Muß ich nicht aus beinen Flammenaugen Meiner Wollust Wiederstrahlen saugen? Nur in dir bestaun' ich mich — Schöner malt sich mir die schöne Erde, Heller spiegelt in des Freunds Geberde, Reizender der Himmel sich. Schwermuth wirft die bangen Thränenlasten, Süßer von des Leidens Sturm zu rasten, In der Liebe Busen ab; Sucht nicht selbst das folternde Entzücken In des Freunds beredten Strahlenblicken Ungeduldig ein wollüst'ges Grab?

Stünd' im All ber Schöpfung ich alleine, Seelen träumt' ich in die Felsensteine, Und umarmend küßt' ich sie — Meine Klagen stöhnt' ich in die Lüste, Freute mich, antworteten die Klüste, Thor genug! der süßen Sympathie.

Tobte Gruppen sind wir — wenn wir hassen, Götter — wenn wir liebend uns umfassen!
Lechzen nach dem süßen Fesselzwang —
Aufwärts durch die tausendsachen Stufen
Zahlenloser Geister, die nicht schusen,
Waltet göttlich dieser Drang.

Arm in Arme, höher stets und höher, Bom Mongolen bis zum griech'schen Seher, Der sich an den letzten Seraph reiht, Wallen wir, einmüth'gen Ringeltanzes, Bis sich dort im Meer des ew'gen Glanzes Sterbend untertauchen Maß und Zeit —

Freundlos war der große Weltenmeister, Fühlte Mangel — barum schuf er Geister, Sel'ge Spiegel seiner Seligkeit! Fand das höchste Wesen schon kein Gleiches, Aus dem Kelch des ganzen Seelenreiches Schäumt ihm — die Unendlichkeit.



### Elysinm.

orüber die stöhnende Klage! Elhsiums Freudengelage Ersäusen jegliches Ach — Elhsiums Leben Ewige Wonne, ewiges Schweben, Durch lachende Fluren ein slötender Bach.

Jugendlich milbe Beschwebt die Gefilde Ewiger Mai;

Die Stunden entstiehen in goldenen Träumen, Die Scele schwillt aus in unendlichen Käumen, Wahrheit reißt hier den Schleier entzwei.

Unendliche Freude Durchwallet das Herz. Hier mangelt der Name dem trauernden Leide, Sanfter Entzücken nur heißet hier Schmerz.

Hier strecket der wallende Pilger die matten Brennenden Glieder im fäuselnden Schatten, Leget die Bürde auf ewig dahin — Seine Sichel entfällt hier dem Schnitter, Eingesungen von Harfengezitter, Träumt er, geschnittene Halme zu sehn.

Dessen Fahne Donnerstürme walte, Dessen Ohren Mordgebrüll umhallte, Berge bebten unter dessen Donnergang, Schläft hier linde bei des Baches Rieseln, Der wie Silber spielet über Kieseln; Ihm verhallet wilder Speere Klang.

Hier umarmen sich getreue Gatten, Küssen sich auf grünen sammtnen Matten, Liebgekost vom Balsamwest; Ihre Krone findet hier die Liebe, Sicher vor des Todes strengem Hiebe, Feiert sie ein ewig Hochzeitsest.



risch athmet des Morgens lebendiger Hauch;
Purpurisch zuckt durch düstrer Tannen Rizen
Das junge Licht und äugelt aus dem Strauch;
In goldenen Flammen blizen
Der Berge Wolkenspizen.
Mit freudig melodisch gewirbeltem Lied
Begrüßen erwachende Lerchen die Sonne,
Die schon in lachender Wonne
Jugendlich schön in Auroras Umarmungen glüht.

Sei, Licht, mir gesegnet!
Dein Strahlenguß regnet
Erwärmend hernieder auf Anger und Au.
Wie silberfarb flittern
Die Wiesen, wie zittern
Tausend Sonnen im persenden Thau!

In säuselnder Kühle Beginnen die Spiele Der jungen Natur. Die Zephyre kosen Und schmeicheln um Rosen, Und Düste beströmen die sachende Flur. Wie hoch aus ben Städten die Rauchwolken dampfen!
Laut wiehern und schnauben und knirschen und strampfen
Die Rosse, die Farren;
Die Wagen erknarren
Ins ächzende Thal.
Die Waldungen leben,
Und Adler und Falken und Habichte schweben
Und wiegen die Flügel im blendenden Strahl.

Den Frieden zu finden, Wohin foll ich wenden Am elenden Stab? Die lachende Erde Mit Jünglingsgeberde Für mich nur ein Grab!

Steig' empor, o Morgenroth, und röthe Mit purpurnem Kuffe Hain und Feld!
Säusle nieder, Abendroth, und flöte
Sanft in Schlummer die erstorbne Welt!
Morgen — ach! du röthest
Gine Todtenflur,
Ach! und du, o Abendroth! umflötest
Weinen langen Schlummer nur.

### Die Blumen.

Jinder der verjüngten Sonne,
Blumen der geschmückten Flur,
Such erzog zu Lust und Wonne,
Ja, euch liebte die Natur.
Schön das Kleid mit Licht gesticket,
Schön hat Flora euch geschmücket
Mit der Farben Götterpracht.
Holde Frühlingskinder, klaget!
Seele hat sie euch versaget,
Und ihr selber wohnt in Nacht.

Nachtigall und Verche singen Euch der Liebe selig Loos, Gaukelnde Sylphiden schwingen Buhlend sich auf eurem Schooß. Wölbte eures Kelches Krone Nicht die Tochter der Dione Schwellend zu der Liebe Pfühl? Zarte Frühlingskinder, weinet! Liebe hat sie euch verneinet, Euch das selige Gefühl. Aber hat aus Nannys Blicken
Mich der Mutter Spruch verbannt,
Wenn euch meine Hände pflücken
Ihr zum zarten Liebespfand,
Leben, Sprache, Seelen, Herzen,
Stumme Boten füßer Schmerzen,
Goß euch dies Berühren ein,
Und der mächtigste der Götter
Schließt in eure stillen Blätter
Seine hohe Gottheit ein.



Utommen, schöner Jüngling!
Du Wonne der Natur!
Mit deinem Blumenkörbchen
Willfommen auf der Flur!

Gi! ei! da bist ja wieder! Und bist so lieb und schön! Und freun wir und so herzlich, Entgegen dir zu gehn. Denkst auch noch an mein Mädchen? Ei, Lieber, denke doch! Dort liebte mich das Mädchen, Und 's Mädchen liebt mich noch!

Fürs Mädchen manches Blümchen Erbat ich mir von dir — Ich komm' und bitte wieder, Und du? — du gibst es mir?

Willsommen, schöner Jüngling! Du Wonne der Natur! Mit deinem Blumenkörbchen Willsommen auf der Flur! An Minna.

räum' ich? ift mein Auge trüber?

Nebelt's mir ums Augesicht?

Meine Minna geht vorüber?

Weine Minna kennt mich nicht?

Die am Arme seichter Thoren

Blähend mit dem Fächer sicht,

Eitel in sich selbst verloren

Meine Minna ist es nicht.

Bon bem Sommerhute nicken Stolze Federn, mein Geschenk; Schleisen die den Busen schmücken, Rufen: Minna, sei gedenk! Blumen, die ich selbst erzogen, Zieren Brust und Locken noch — Uch die Brust, die mir gelogen! Und die Blumen blühen doch!

Geh, umhüpft von leeren Schmeichlern! Geh! vergiß auf ewig mich. Ueberliefert feilen Heuchlern, Gitles Weib, veracht' ich dich. Geh! dir hat ein Herz geschlagen, Dir ein Herz, das edel schlug. Groß genug, den Schmerz zu tragen, Daß es einer Thörin schlug, In den Trümmern beiner Schöne Sch' ich dich verlassen gehn, Weinend in die Blumenscene Deines Mais zurücke sehn. Schwalben, die im Lenze minnen, Fliehen, wenn der Nordsturm weht; Buhler scheucht dein Herbst von hinnen, Einen Freund hast du verschmäht.

Die mit heißem Liebesgeize Deinem Kuß entgegenflohn, Zischen dem erloschnen Reize, Lachen beinem Winter Hohn. Ha! wie will ich dann dich höhnen! Höhnen? Gott bewahre mich! Weinen will ich bittre Thränen, Weinen, Minna! über dich.

## Der Triumph der Liebe.

Sine Somme.



elig durch die Liebe Götter — durch die Liebe Menschen Göttern gleich! Liebe macht den Himmel Himmlischer — die Erde Zu dem Himmelreich.

Einstens hinter Phrrhas Rücken, Stimmen Dichter ein,

Sprang die Welt aus Felsenstücken, Menschen aus dem Stein.

Stein und Felsen ihre Herzen, Thre Seelen Nacht, Bon des Himmels Flammenkerzen Rie in Gluth gefacht. Noch mit sanften Rosenketten Banden junge Amoretten Ihre Seelen nie — Noch mit Liebern ihren Busen Huben nicht die weichen Musen, Nie mit Saitenharmonie.

Ach! noch wanden keine Kränze Liebende sich um! Traurig flüchteten die Lenze Nach Elysium.

Ungegrüßet stieg Aurora Aus dem Schooß des Meers, Ungegrüßet sank die Sonne In den Schooß des Meers.

í

Wild umirrten sie die Haine Unter Lunas Nebelscheine, Trugen eisern Joch. Sehnend an der Sternenbühne Suchte die geheime Thräne Keine Götter noch.

Und fieh! ber blauen Fluth entquillt Die Himmelstochter fanft und mild, Getragen von Rajaden Zu trunkenen Gestaden.

Ein jugendlicher Maienschwung Durchwebt, wie Worgendämmerung, Auf das allmächt'ge Werde Luft, Himmel, Meer und Erde,

Des holben Tages Auge lacht In büstrer Wälber Mitternacht; Balsamische Narcissen Blühn unter ihren Füßen.

Schon flötete die Nachtigall Den ersten Sang der Liebe, Schon murmelte der Duellen Fall In weiche Busen Liebe.

Slückseliger Phymalion! Es schmilzt, es glüht bein Marmor schon! Gott Amor, Ueberwinder! Umarme beine Kinder!

Selig burch die Liebe Götter — burch die Liebe Menschen Göttern gleich! Liebe macht den Himmel Himmlischer — die Erde Zu dem Himmelreich.

Unter goldnem Nektarschaum, Gin wollüst'ger Morgentraum, Ewig Lustgelage, Flichn der Götter Tage. Thronend auf erhabnem Sit,
Schwingt Kronion seinen Blit;
Der Olympus schwankt erschrocken,
Wallen zürnend seine Locken —
Göttern läßt er seine Throne,
Niedert sich zum Erbensohne,
Seuszt arkadisch durch den Hain,
Zahme Donner untern Füßen,
Schläft, gewiegt von Ledas Küssen,
Schläft der Riesentödter ein.

Majestät'sche Sonnenrosse
Durch des Lichtes weiten Raum
Leitet Phöbus' goldner Zaum;
Bölker stürzt sein rasselndes Geschosse.
Seine weißen Sonnenrosse,
Seine rasselnden Geschosse,
Unter Lieb' und Harmonie,
Ha! wie gern vergaß er sie!

Bor ber Gattin bes Kroniben Beugen sich die Uraniden. Stolz vor ihrem Wagenthrone Brüstet sich das Psauenpaar; Mit der goldnen Herrscherkrone Schmückt sie ihr ambrosssch Haar.

Schöne Fürstin! ach, die Liebe Zittert, mit dem süßen Triebe Deiner Majestät zu nahn; Und von ihren stolzen Höhen Muß die Götterkönigin Um des Reizes Gürtel stehen Bei der Herzenfeßlerin.

Selig durch die Liebe Götter — durch die Liebe Menschen Göttern gleich! Liebe macht den Himmel Himmlischer — die Erde Zu dem Himmelreich. Liebe sonnt das Reich der Nacht! Amors süßer Zaubermacht Ist der Orkus unterthänig; Freundlich blickt der schwarze König, Wenn ihm Geres' Tochter lacht. Liebe sonnt das Reich der Nacht.

Himmlisch in die Hölle klangen Und den wilden Hüter zwangen Deine Lieder, Thracier — Minos, Thränen im Gesichte, Mildete die Qualgerichte, Zärtlich um Megärens Wangen Küßten sich die wilden Schlangen, Keine Geißel klatschte mehr;

Aufgejagt von Orpheus' Leier Flog von Tityos der Geier; Leifer hin am Ufer rauschten Lethe und Cocytus, lauschten Deinen Liedern, Thracier! Liebe sangst du, Thracier!

Selig burch die Liebe Götter — durch die Liebe Menschen Göttern gleich! Liebe macht den Himmel Himmlischer — die Erde Zu dem Himmelreich.

Durch die ewige Natur Düftet ihre Blumenspur, Weht ihr goldner Flügel. Winkte mir vom Mondenlicht Aphroditens Auge nicht, Nicht vom Sonnenhügel, Lächelte vom Sternenmeer Nicht die Göttin zu mir her, Stern' und Sonn' und Mondenlicht Regten mir die Seele nicht. Liebe, Licbe lächelt nur Aus dem Auge der Natur, Wie aus einem Spiegel!

Liebe rauscht der Silberbach, Liebe lehrt ihn sanster wallen; Seele haucht sie in das Uch Alagenreicher Nachtigallen — Liebe, Liebe lispelt nur Auf der Laute der Natur.

Weisheit mit dem Sonnenblick, Große Göttin, tritt zurück, Weiche vor der Liebe! Nie Erobrern, Fürsten nie Beugtest du ein Stlavenknie, Beug' es iht der Liebe!

Wer die steile Sternenbahn Ging dir helbenkühn voran Zu der Gottheit Sitze? Wer zerriß das Heiligthum, Zeigte dir Elysium

Durch bes Grabes Rite? Lockte sie uns nicht hinein, Möchten wir unsterblich sein? Suchten auch die Geister Ohne sie den Meister? Liebe, Liebe leitet nur Zu dem Bater der Natur, Liebe nur die Geister.

Selig durch die Liebe Götter — durch die Liebe Menschen Göttern gleich! Liebe macht den Himmel Himmlischer — die Erde Zu dem Himmelreich.

### Männerwärde.



Zu Gottes schönem Sbenbilb Kann ich den Stempel zeigen, Zum Born, woraus der Himmel quillt, · Darf ich hinunter steigen.

Und wohl mir, daß ich's darf und kann! Geht's Mädchen mir vorüber, Ruft's laut in mir: Du bist ein Mann! Und küsse sie so lieber. Und röther wird das Mädchen dann, Und's Mieder wird ihr enge.

Das Mäbchen weiß, ich bin ein Mann, Drum wird ihr's Mieder enge.

Wie wird sie erst um Gnade schrein, Ertapp' ich sie im Bade? Ich bin ein Mann, daß fällt ihr ein, "Wie schrie sie sonst um Gnade!

Ich bin ein Mann, mit diesem Wort, Begegn' ich ihr alleine, Jag' ich des Kaisers Tochter fort, So lumpicht ich erscheine.

Und dieses goldne Wörtchen macht Mir manche Fürstin holde. Mich ruft sie — habt indessen Wacht Ihr Buben dort im Golde!

Ich bin ein Mann, das könnt ihr schon Un meiner Leier riechen, Sie braust dahin im Siegeston, Soust würde sie ja kriechen.

Aus eben biesem Schöpferfluß, Woraus wir Menschen werden, Quillt Götterkraft und Geniuß, Was mächtig ist auf Erben.

Tyrannen haßt mein Talisman Und schmettert sie zu Boben, Und kann er's nicht, führt er die Bahn Freiwillig zu den Todten.

Den Perser hat mein Talisman Am Granikus bezwungen, Roms Wollüstlinge Mann für Mann Auf beutschen Sand gerungen.

Seht ihr den Römer stolz und krauß In Afrika dort sitzen? Sein Aug' speit Tenerslammen auß, Als säht ihr Hekla blitzen. Da kommt ein Bube wohlgemuth, Gibt Manches zu verstehen. "Sprich, du hätt'st auf Karthagos Schutt Den Marius gesehen!"

So spricht ber stolze Römersmann, Noch groß in seinem Falle. Er ist nichts weiter als ein Mann, Und vor ihm zittern Alle.

Drauf thäten seine Enkel sich Ihr Erbtheil gar abbrehen, Und huben jedermänniglich Annuthig an zu krähen.

Schmach dem kombabischen Geschlecht! Die Elenden, sie haben Berscherzt ihr hohes Männerrecht, Des Simmels beste Gaben.

Und schlendern elend durch die Welt Wie Kürbisse, von Buben Zu Menschenköpfen ausgehöhlt, Die Schädel leere Stuben!

Wie Wein von einem Chemikus Durch die Retort' getrieben, Zum Teufel ist der Spiritus, Das Phlegma ist geblieben.

Und flichen jedes Weibsgesicht, Und zittern es zu sehen — Und bürften sie, und können nicht, Da möchten sie vergehen.

Drum fliehn sie jeden Ghreumann, Sein Glück wird sie betrüben; Wer keinen Menschen machen kann, Der kann auch keinen lieben.

Drum tret' ich frei und stolz einher Und brüste mich und singe: Ich bin ein Mann, wer ist es mehr? Der hüpse hoch und springe.

### An einen Moralisten.



Einst, als du noch das Nymphenvolk bekriegtest, Ein Held des Carnevals den deutschen Wirbel flogst, Ein Himmelreich in beiden Armen wiegtest Und Nektardust von Mädchenlippen sogst,

Ha, Seladon! wenn damals aus den Achsen Gewichen wär' der Erde schwerer Ball -- Im Liebesfnäul mit Julien verwachsen, Du hättest überhört den Fall!

D benk' zurück nach beinen Rosentagen Und terne: die Philosophie Schlägt um, wie unjre Pulse anders schlagen; Zu Göttern schaffst du Menschen nie. Wohl, wenn ins Gis des klügelnden Verstandes Das warme Blut ein bischen muntrer springt! Laß den Bewohnern eines bessern Landes, Was nie dem Sterblichen gelingt.

Zwingt doch der irdische Gefährte Den gottgebornen Geist in Kerkermauern ein, Er wehrt mir, daß ich Engel werde, Ich will ihm folgen, Mensch zu sein.

-- 20003-----

### Das Glück und die Weisheit.

ntzweit mit einem Favoriten, Flog einst Fortun' der Weisheit zu: "Ich will dir meine Schätze bieten, Sei meine Freundin du!

Mit meinen reichsten, schönsten Gaben Beschenkt' ich ihn so mütterlich, Und sich, er will noch immer haben, Und nennt noch geizig mich.

Komm, Schwester, laß uns Freundschaft schließen, Du marterst dich an beinem Pflug; In beinen Schooß will ich sie gießen, Hier ist für dich und mich genug."

Sophia lächelt diesen Worten Und wischt den Schweiß vom Angesicht: "Dort eilt dein Freund, sich zu ermorden, Bersöhnet euch, ich brauch' dich nicht."

Graf Eberhard der Greiner von Württemberg.

Kriegslied.

hr — ihr dort außen in der Welt, Die Nasen eingespannt! Auch manchen Mann, auch manchen Held, Im Frieden gut und stark im Feld, Gebar das Schwabenland.

Prahlt nur mit Karl und Eduard, Mit Friedrich, Ludewig! Karl, Friedrich, Ludwig, Eduard Ist uns der Graf, der Eberhard, Ein Wettersturm im Krieg. Und auch sein Bub, der Ulerich, War gern, wo's eisern klang; Des Grasen Bub, der Ulerich, Kein Fußbreit rückwärts zog er sich, Wenn's drauf und brunter sprang.

Die Reutlinger, auf unsern Glanz Erbittert, kochten Gift, Und buhlten um den Siegeskranz Und wagten manchen Schwertertanz Und gürteten die Hüft'.

Er griff sie an — und siegte nicht Und kam gepantscht nach Haus; Der Bater schnitt ein falsch Gesicht, Der junge Kriegsmann floh das Licht, Und Thränen drangen 'raus.

Das wurmt ihm — Hah! ihr Schurken, wart! Und trug's in seinem Kopf. Auswehen, bei des Vaters Bart! Auswehen wollt' er diese Schart' Mit manchem Städtlerschopf.

Und Fehd' entbrannte bald darauf, Und zogen Roß und Mann Bei Döffingen mit hellem Hauf, Und heller ging's dem Junker auf, Und hurrah! heiß ging's an.

Und unsers Heeres Losungswort War die verlorne Schlacht; Das riß uns wie die Windsbraut fort Und schmiß uns tief in Blut und Mord Und in die Lanzennacht.

Der junge Graf, voll Löwengrimm, Schwung seinen Helbenstab, Wild vor ihm ging das Ungestüm, Geheul und Winseln hinter ihm Und um ihn her das Grab. Doch weh! ach weh! ein Säbelhieb Sunk schwer auf sein Genick. Schnell um ihn her der Helden Trieb, Umsoust! umsoust! erstarret blieb Und sterbend brach sein Blick.

Beftürzung hemmt des Sieges Bahn, Laut weinet Feind und Freund — Hoch führt der Graf die Reiter an: Mein Sohn ift wie ein andrer Mann! Marsch, Kinder! In den Feind!

Und Lanzen sausen feuriger, Die Rache spornt sie all, Rasch über Leichen ging's daher, Die Städtler lausen kreuz und quer Durch Wald und Berg und Thal.

Und zogen wir mit Hörnerklang Ins Lager froh zurück, Und Weib und Kind im Rundgesang Beim Walzer und beim Vecherklang Lustfeiern unser Glück.

Doch unser Graf — was that er itt? Bor ihm ber todte Sohn. Allein in seinem Zelte sitt Der Graf, und eine Thräne blitt Im Ang' auf seinen Sohn.

Drum hangen wir so treu und warm Am Grafen, unserm Herrn. Allein ist er ein Helbenschwarm, Der Donner rast in seinem Arm, Er ist des Landes Stern.

Drum ihr bort außen in der Welt, Die Nasen eingespannt! Auch manchen Mann, auch manchen Held, Im Frieden gut und stark im Feld, Gebar bas Schwabenland.

7-0-4-







### An die Frende.



rende, schöner Götterfunken, Tochter aus Elysium, Bir betreten feuertrunken, Himmlische, dein Heiligthum. Deine Zauber binden wieder, Was die Mode streng getheilt; Alle Menschen werden Brüder, Wo dein sanster Flügel weilt.

Chor.

Seid umschlungen, Millionen! Diesen Kuß der ganzen Welt! Brüder — überm Sternenzelt Muß ein lieber Bater wohnen.

Wem der große Wurf gelungen, Gines Freundes Freund zu sein, Wer ein holdes Weib errungen, Mische seinen Jubel ein! Ja — wer auch nur eine Seele Sein nennt auf dem Erdenrund! Und wer's nie gekonnt, der stehle Weinend sich aus diesem Bund.

Chor.

Was den großen Ring bewohnet, Huldige der Sympathie! Zu den Sternen leitet sie, Wo der Unbekannte thronet.

Treube trinken alle Wesen An den Brüsten der Natur; Alle Guten, alle Bösen Folgen ihrer Rosenspur. Küsse gab sie uns und Reben, Einen Freund, geprüst im Tod; Wollust ward dem Wurm gegeben, Und der Chernb steht vor Gott.

6\*

Chor.

Ihr ftürzt nieder, Millionen? Ahnest du den Schöpfer, Welt? Such ihn überm Sternenzelt! Neber Sternen muß er wohnen.

Treube heißt die starke Feder In der ewigen Natur. Freude, Freude treibt die Räder In der großen Weltenuhr. Blumen lockt sie aus den Keimen, Sonnen aus dem Firmament, Sphären rollt sie aus den Räumen, Die des Sehers Rohr nicht kennt.

#### Chor.

Froh, wie seine Sonnen fliegen Durch des Himmels präch'gen Plan, Wandelt, Brüder, eure Bahn, Freudig, wie ein Held zum Siegen.

Uns ber Wahrheit Fenerspiegel Lächelt sie den Forscher an. Zu der Tugend steilem Hügel Leitet sie des Dulders Bahn. Unf des Glaubens Sonnenberge Sieht man ihre Fahnen wehn, Durch den Riß gesprengter Särge Sie im Chor der Engel stehn.

#### Chor.

Dulbet muthig, Millionen! Dulbet für die beffre Welt! Droben überm Sternenzelt Wird ein großer Gott belohnen.

Göttern kann man nicht vergelten; Schön ist's, ihnen gleich zu sein. Gram und Armuth soll sich melben, Mit den Frohen sich erfreun. Groll und Rache sei vergessen, Unserm Todseind sei verziehn. Keine Thräne soll ihn pressen, Keine Reue nage ihn.

#### Chor.

Unser Schuldbuch sei vernichtet! Ausgesöhnt die ganze Welt! Brüder — überm Sternenzelt Richtet Gott, wie wir gerichtet.

Freude sprudelt in Pokaken;
In der Traube goldnem Blut
Trinken Sanstmuth Kannibaken,
Die Berzweislung Heldenmuth — —
Brüder, sliegt von euren Sitzen,
Wenn der volle Nömer freist,
Laßt den Schaum zum Himmel spritzen:
Dieses Glaß dem guten Geist!

#### Chor.

Den ber Sterne Wirbel loben, Den bes Scraphs Hymne preist, Dieses Glas dem guten Geist Ueberm Sternenzelt bort oben!

Festen Muth im schwerem Leiden, Hilfe, wo die Unschuld weint, Ewigkeit geschwornen Siden, Wahrheit gegen Freund und Feind, Männerstolz vor Königsthronen, — Brüder, gält' es Gut und Blut, — Dem Berdienste seine Kronen, Untergang der Lügenbrut!

#### Chor.

Schließt ben heil'gen Zirkel bichter, Schwört bei biesem goldnen Wein, Dem Gelübbe tren zu sein, Schwört es bei bem Sternenrichter!

### Die unüberwindliche Flotte.

Nach einem altern Dichter.

Die kömmt — sie kömmt, des Mittags stolze Flotte, Das Weltmeer wimmert unter ihr, Mit Kettenklang und einem neuen Gotte Und tausend Donnern naht sie dir — Gin schwimmend Heer furchtbarer Citadellen (Der Ocean sah ihresgleichen nie), Unüberwindlich nennt man sie,

Zieht sie einher auf benerschrocknen Wellen; Den stolzen Namen weiht Der Schrecken, den sie um sich speit. Mit majestätisch stillem Schritte Trägt seine Last der zitternde Reptun; Weltuntergang in ihrer Mitte, Naht sie heran, und alle Stürme ruhn.

Dir gegenüber steht sie da, Glücksel'ge Insel — Herrscherin der Meere, Dir drohen diese Gallionenheere, Großherzige Britannia! Beh deinem freigebornen Bolke! Da steht sie, eine wetterschwangre Wolke.

Wer hat das hohe Rleinod dir errungen,
Das zu der Länder Fürstin dich gemacht?
Haft du nicht selbst, von stolzen Königen gezwungen,
Der Neichsgesetze weisestes erdacht?
Das große Blatt, das deine Könige zu Bürgern,
Zu Fürsten deine Bürger macht?
Der Segel stolze Obermacht,
Haft du sie nicht von Millionen Würgern
Erstritten in der Wasserschlacht?
Wem dankst du sie — erröthet, Bölter dieser Erde —
Wem sonst, als deinem Geist und deinem Schwerte?

Unglückliche — blick hin auf biese feuerwerfenden Kolossen, Blick hin und ahne deines Ruhmes Fall!

Bang schaut auf dich der Erdenball,

Und aller freien Männer Herzen schlagen,

Und alle guten, schönen Scelen klagen

Theilnehmend deines Ruhmes Fall.

Gott, der Allmächt'ge, sah herab, Sah deines Feindes stolze Löwenflaggen wehen, Sah drohend offen dein gewisses Grab — Soll, sprach er, soll mein Albion vergehen, Erlöschen meiner Helben Stamm,
Der Unterbrückung letzter Felsenbamm
Zusammenstürzen, die Tyrannenwehre
Bernichtet sein von dieser Hemisphäre?
Nie, rief er, soll der Freiheit Paradies,
Der Menschenwürde starker Schirm verschwinden!
Sott, der Allmächt'ge, blies,
Und die Armada stog nach allen Winden.

Die zwei letten Verse find eine Anspielung auf die Medaille, welche Elisabeth zum Andenken ihres Sieges schlagen ließ. Es wird auf berselben eine Flotte vorgestellt, welche im Sturm untergeht, mit der bescheidenen Inschrift: Afflavit Deus, et dissipati sunt.

### Der Kampf.

ein, länger werd' ich diesen Kampf nicht kämpsen, Den Riesenkampf der Pflicht. Kannst du des Herzens Flammentrieb nicht dämpsen, So fordre, Tugend, dieses Opfer nicht.

Geschworen hab' ich's, ja, ich hab's geschworen, Berrissen sein kranz, er sei auf ewig mir verloren! Glückselig, wer, in Wonnetrunkenheit begraben, Rimm ihn zurück und laß mich sündigen.

Sie sieht den Wurm an meiner Jugend Blume nagen, Und meinen Lenz entstohn, Bewundert still mein heldenmüthiges Entsagen, Und großmuthsvoll beschließt sie meinen Lohn.

Mißtraue, schöne Seele, dieser Engelgüte! Dein Mitleid waffnet zum Verbrechen mich. Gibt's in des Lebens unermeßlichem Gebiete, Gibt's einen andern, schönern Lohn, als dich?

Als das Berbrechen, das ich ewig fliehen wollte? Thrannisches Geschick! Der einz'ge Lohn, der meine Tugend krönen sollte, Ist meiner Tugend letzter Angenblick!

### Resignation.



Des Lebens Mai blüht einmal und nicht wieder; Mir hat er abgeblüht. Der stille Gott — o weinet, meine Brüder — Der stille Gott taucht meine Fackel nieder, Und die Erscheinung slieht,

Da steh' ich schon auf beiner finstern Brücke, Furchtbare Ewigkeit! Empfange meinen Vollmachtbrief zum Glücke! Ich bring' ihn unerbrochen dir zurücke, Ich weiß nichts von Glückseligkeit.

Bor beinem Thron erheb' ich meine Klage, Berhüllte Richterin. Auf jenem Stern ging eine frohe Sage, Du thronest hier mit bes Gerichtes Wage Und nennest dich Vergelterin. Hier, spricht man, warten Schrecken auf ben Bösen Und Freuden auf den Redlichen. Des Herzens Krümmen werdest du entblößen, Der Borsicht Käthsel werdest du mir lösen Und Rechnung halten mit dem Leidenden.

Hier öffne sich die Heimath dem Verbannten, Hier endige des Dulders Dornenbahn. Ein Götterkind, das sie mir Wahrheit nannten, Die Meisten flohen, Wenige nur kannten, Hielt meines Lebens raschen Zügel an.

"Ich zahle dir in einem andern Leben, Sib deine Jugend mir! Nichts kann ich dir als diese Weisung geben." Ich nahm die Weisung auf das andre Leben, Und meiner Jugend Freuden gab ich ihr.

"Gib mir das Weib, so thener deinem Herzen, Gib deine Laura mir! Jenseits der Gräber wuchern deine Schmerzen." — Ich riß sie blutend aus dem wunden Herzen, Und weinte laut, und gab sie ihr.

"Die Schuldverschreibung lautet an die Todten," Hohnlächelte die Welt; "Die Lügnerin, gedungen von Despoten, Hat für die Wahrheit Schatten dir geboten, Du bist nicht mehr, wenn dieser Schein verfällt."

Frech wizelte das Schlangenheer der Spötter: "Bor einem Wahn, den nur Verjährung weiht, Erzitterst du? Was sollen deine Götter, Des franken Weltplans schlau erdachte Retter, Die Menschenwiß des Menschen Nothdurft leiht?"

"Was heißt die Zukunft, die uns Gräber decken? Die Ewigkeit, mit der du eitel prangst? Chrwürdig nur, weil Hüllen sie verstecken, Der Riesenschatten unsver eignen Schrecken Im hoblen Spiegel der Gewissensangst." "Ein Lügenbild lebendiger Gestalten, Die Mumie der Zeit, Vom Balsamgeist der Hoffnung in den kalten Behausungen des Grades hingehalten, Das nennt dein Kieberwahn Unsterblichkeit?"

"Für Hoffnungen — Verwesung straft sie Lügen — Gabst du gewisse Güter hin? Sechstausend Jahre hat der Tod geschwiegen, Kam je ein Leichnam aus der Gruft gestiegen, Der Meldung that von der Vergelterin?" —

Ich sah die Zeit nach beinen Ufern fliegen, Die blühende Natur Blieb hinter ihr, ein welfer Leichnam, liegen, Kein Todter kam aus seiner Gruft gestiegen, Und fest vertrant' ich auf den Götterschwur.

All meine Frenden hab' ich dir geschlachtet, Jetzt werf' ich mich vor deinen Richterthron. Der Menge Spott hab' ich beherzt verachtet, Nur d eine Güter hab' ich groß geachtet, Bergelterin, ich fordre meinen Lohn.

"Mit gleicher Liebe lieb' ich meine Kinder!"
Rief unsichtbar ein Genius.
"Zwei Blumen," rief er, "hört es, Menschenkinder, Zwei Blumen blühen für den weisen Finder, Sie heißen Hoffnung und Genuß."

"Wer dieser Blumen eine brach, begehre Die andre Schwester nicht. Genieße, wer nicht glauben kann. Die Lehre Ist ewig, wie die Welt. Wer glauben kann, entbehre! Die Weltgeschichte ist das Weltgericht."

"Du haft gehofft, dein Lohn ift abgetragen, Dein Glaube war dein zugewognes Glück. Du konntest deine Weisen fragen, Was man von der Minute ausgeschlagen, Gibt keine Ewigkeit zurück."

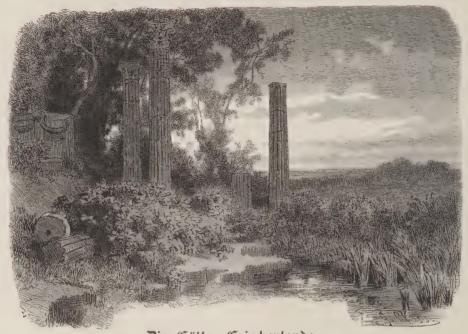

Die Götter Griechenlands.

Da ihr noch die schöne Welt regieret, Un der Freude leichtem Gängelband Selige Geschlechter noch geführet, Schöne Wesen aus dem Fabelland! Uch! da euer Wonnedienst noch glänzte, Wie ganz anders, anders war es da! Da man deine Tempel noch bekränzte, Benus Amathusia!

Da ber Dichtung zauberische Hülle Sich noch lieblich um die Wahrheit wand, — Durch die Schöpfung floß da Lebensfülle, Und was nie empfinden wird, empfand. Un der Liebe Busen sie zu drücken, Gab man höhern Abel der Natur, Alles wies den eingeweihten Blicken, Alles eines Gottes Spur.

Wo jest nur, wie unfre Weisen sagen, Geelenlos ein Feuerball sich breht, Lenkte damals seinen göldnen Wagen Helios in stiller Majestät.
Diese Höhen füllten Oreaden, Gine Ornas lebt in jenem Baum, Aus den Urnen lieblicher Najaden Sprang der Ströme Silberschaum.

Jener Lorbeer wand sich einst um Hilfe, Tantals Tochter schweigt in diesem Stein, Syring' Klage tönt' aus jenem Schisse, Philomelas Schmerz aus diesem Hain. Jener Bach empfing Demeters Jähre, Die sie um Persephonen geweint, Und von diesem Hügel rief Chthere Uch, umsonst! dem schönen Freund. Zu Deukalions Geschlechte stiegen Damals noch die Himmlischen herab: Phrrhas schöne Töchter zu besiegen, Nahm der Leto Sohn den Hirtenstab. Zwischen Menschen, Göttern und Heroen Knüpste Amor einen schönen Bund, Sterbliche mit Göttern und Heroen Hulbigten in Amathunt.

Finstrer Ernst und trauriges Entsagen War aus eurem heitern Dienst verbannt; Glücklich sollten alle Herzen schlagen, Denn euch war der Glückliche verwandt. Damals war nichts heilig, als das Schöne, Keiner Freude schämte sich der Gott, Wo die keusch erröthende Camöne, Wo die Grazie gebot.

Eure Tempel lachten gleich Palästen, Euch verherrlichte das Heldenspiel An des Jsthmus kronenreichen Festen, Und die Wagen donnerten zum Ziel. Schön geschlungne, seelenvolle Tänze Areisten um den prangenden Altar, Eure Schläse schmückten Siegeskränze, Aronen euer dustend Haar.

Das Evoe muntrer Thyrsusschwinger Und der Panther prächtiges Gespann Meldeten den großen Freudebringer, Fann und Sathr taumeln ihm voran; Um ihn springen rasende Mänaden, Ihre Tänze loben seinen Wein, Und des Wirthes braune Wangen laden Lustig zu dem Becher ein.

Damals trat kein gräßliches Gerippe Bor das Bett des Sterbenden. Ein Kuß Nahm das letzte Leben von der Lippe, Seine Fackel fenkt' ein Genius. Selbst bes Orkus strenge Richterwage Hielt ber Enkel einer Sterblichen, Und bes Thrakers seelenvolle Klage Rührte die Erinnhen.

Seine Freuden traf der frohe Schatten In Elysiens Hainen wieder an, Treue Liebe fand den treuen Gatten, Und der Wagenlenker seine Bahn; Linus' Spiel tönt die gewohnten Lieder, In Alcestens Arme sinkt Admet, Seinen Freund erkennt Orestes wieder, Seine Pfeile Philoktet.

Höhre Preise stärkten ba ben Ringer Auf der Tugend arbeitvoller Bahn; Großer Thaten herrliche Bollbringer Klimmten zu den Seligen hinan. Bor dem Wiedersorberer der Todten Reigte sich der Götter stille Schaar; Durch die Fluthen leuchtet dem Piloten Bom Olymp das Zwillingspaar.

Schöne Welt, wo bift du? Kehre wieder, Holdes Blüthenalter der Natur! Uch, nur in dem Feenland der Lieder Lebt noch deine fabelhafte Spur. Unsgestorben trauert das Gefilde, Keine Gottheit zeigt sich meinem Blick, Uch! von jenem lebenwarmen Bilde Blieb der Schatten nur zurück.

Alle jene Blüthen sind gefallen Bon des Nordes schauerlichem Wehn; Einen zu bereichern unter allen, Mußte diese Götterwelt vergehn. Traurig such' ich an dem Sternenbogen, Dich, Sclene, sind' ich dort nicht mehr; Durch die Wälder rus' ich, durch die Wogen, Ach! sie wiederhallen leer.

7

Unbewußt der Freuden, die sie schenket, Nie entzückt von ihrer Herrlichkeit, Nie gewahr des Geistes, der sie lenket, Sel'ger nie durch meine Seligkeit, Fühllos selbst für ihres Künstlers Chre, Gleich dem toden Schlag der Pendeluhr, Dient sie knechtisch dem Gesetz der Schwere, Die entgötterte Natur. Morgen wieder nen sich zu entbinden, Wählt sie heute sich ihr eignes Grab, Und an ewig gleicher Spindel winden Sich von selbst die Monde auf und ab. Müßig kehrten zu dem Dichterlande Heim die Götter, unnütz einer Welt, Die, entwachsen ihrem Gängelbande, Sich durch eignes Schweben hält.

Ja, sie kehrten heim, und alles Schöne, Alles Hohe nahmen sie mit fort, Alle Farben, alle Lebenstöne, Und uns blieb nur bas entseelte Wort. Aus der Zeitfluth weggerissen, schweben Sie gerettet auf des Pindus Höhn; Was unsterblich im Gesang soll leben, Muß im Leben untergehn.

# Die berühmte Fran.

Spistel eines Shemanns an einen andern.

eklagen soll ich bich? Mit Thränen bittrer Neue. Wird Hymens Band von dir verflucht?
Warum? Weil deine Ungetrene
In eines Andern Armen sucht,
Was ihr die deinigen versagen?
Freund, höre fremde Leiden an,
Und lerne deine leichter tragen.

Dich schmerzt, daß sich in deine Rechte Ein Zweiter theilt? — Beneidenswerther Mann! Mein Beib gehört dem ganzen menschlichen Geschlechte. Bom Belt dis an der Mosel Strand, Bis an die Apenninenwand, Bis in die Baterstadt der Moden, Bird sie nallen Buden feil geboten, Muß sie auf Diligencen, Paketbooten Bon jedem Schulfuchs, jedem Hasen Kunstrichterlich sich mustern lassen, Muß sie der Brille des Philisters stehn, Und wie's ein schmutzger Aristarch besohlen, Auf Blumen oder heißen Kohlen Zum Chrentempel oder Pranger gehn. Ein Leipziger — daß Gott ihn strasen wollte, Nimmt topographisch sie wie eine Festung auf Und bietet Gegenden dem Publicum zu Kauf, Bovon ich billig doch allein nur sprechen sollte.

Dein Weiß — Dank den kanonischen Gesetzen! Weiß beiner Gattin Titel doch zu schätzen.
Sie weiß warum? und thut sehr wohl daran.
Mich kennt man nur als Ninons Mann.
Du klagst, daß im Parterr' und an den Pharotischen, Erscheinst du, alle Zungen zischen?
O Mann des Glücks! Wer einmal das von sich Zu rühmen hätte! — Mich, Herr Bruder, mich, Beschert mir endlich eine Molkenkur
Das rare Glück — den Platz an ihrer Linken,
Mich merkt kein Aug', und alle Blicke winken

Kaum ift der Morgen grau,
So kracht die Treppe schon von blau und gelben Nöcken,
Mit Briefen, Ballen, unfrankirten Bäcken,
Signirt: An die berühmte Frau.
Sie schläft so süß! — Doch darf ich sie nicht schonen.
"Die Zeitungen, Madam, aus Jena und Berlin!"
Nasch öffnet sich das Aug' der holden Schläferin,
Ihr erster Blick fällt auf Recensionen.
Das schöne blaue Auge — mir
Nicht einen Blick! — durchirrt ein elendes Papier,
(Laut hört man in der Kinderstube weinen)
Sie legt es endlich weg und fragt nach ihren Kleinen.

Die Toilette wartet schon, Doch halbe Blicke nur beglücken ihren Spiegel. Ein mürrisch ungebuldig Drohn Gibt der erschrocknen Zose Flügel. Bon ihrem Putisisch sind die Grazien entstohn, Und an der Stelle holder Amorinen Sieht man Erinnyen den Lockenbau bedienen.

Carrossen rasseln jetzt heran,
Und Micthsakaien springen von den Tritten,
Dem düstenden Abbé, dem Reichsbaron, dem Britten,
Der — nur nichts Deutsches lesen kann,
Großing und Compagnie, dem Z\*\* Wundermann
Gehör bei der Berühmten zu erbitten.
Ein Ding, das demuthsvoll sich in die Ecke drückt
Und Ehmann heißt, wird vornehm angeblickt.
Hind Ehmann heißt, wird vornehm angeblickt.
Der dümmste Fat, der ärmste Wicht,
Wie sehr er sie bewundre, sagen;
Und darf's vor meinem Angesicht!
Ich sabei, und will ich artig heißen,
Wuß ich ihn bitten, mitzuspeisen.

Bei Tasel, Freund, beginnt erst meine Noth,
Da geht es über meine Flaschen!
Mit Weinen von Burgund, die mir der Arzt verbot,
Miß ich die Kehlen ihrer Lober waschen.
Mein schwer verdienter Bissen Brod
Wird hungriger Schmarotzer Beute:
O diese leidige, vermaledeite
Unsterblichkeit ist meines Nierensteiners Tod!
Den Wurm an alle Finger, welche drucken!
Was meinst du, sei mein Dank? Ein Achselzucken,
Ein Mienenspiel, ein ungeschlissenes Beklagen —
Erräthst du's nicht? O ich versteh's genau!
Daß diesen Brillant von einer Fran
Ein solcher Pavian davon getragen.

Der Frühling kommt. Auf Wiesen und auf Felbern Streut die Natur den bunten Teppich hin, Die Blumen kleiden sich in angenehmes Grün, Die Lerche singt, es lebt in allen Wäldern. — Ihr ist der Frühling wonneleer.

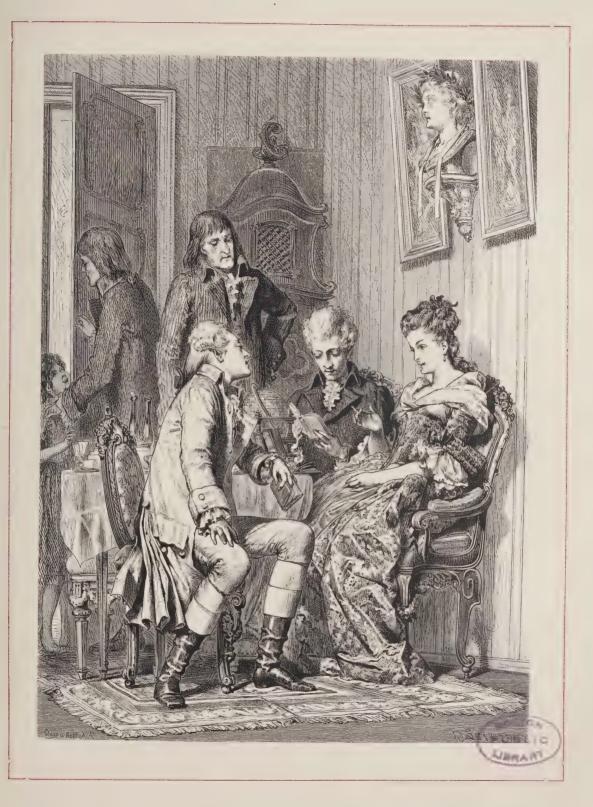



Die Sängerin der füßesten Gefühle, Der schöne Hain, der Zeuge unfrer Spiele, Sagt ihrem Herzen jetzt nichts mehr. Die Nachtigallen haben nicht gelesen, Die Lilien bewundern nicht. Der allgemeine Jubelruf der Wesen Begeistert fie - zu einem Sinngebicht. Doch nein! Die Jahrszeit ist so schön — zum Reisen. Wie drängend voll mag's jett in Pyrmont sein! Auch hört man überall bas Karlsbad preisen. Husch ist sie dort — in jenem bunten Reihn, Wo Ordensbänder und Doktorenkragen, Celebritäten aller Art, Vertraulich, wie in Charons Kahn, gepaart, Bur Schan sich geben und zu Markte tragen, Wo, eingeschickt von fernen Meilen, Zerriffne Tugenden von ihren Wunden heilen, Dort, Freund — o lerne dein Verhängniß preisen! Dort wandelt meine Frau und läßt mir sieben Waisen.

O meiner Liebe erstes Flitterjahr! Wie schnell — ach, wie so schnell bist du entflogen! Gin Weib, wie keines ift, und keines war, Mir von des Reizes Göttinnen erzogen, Mit hellem Geift, mit aufgethanem Sinn Und weichen, leicht beweglichen Gefühlen — So sah ich sie, die Berzenfesterin, Gleich einem Maitag mir zur Seite spielen; Das süße Wort: Ich liebe dich! Sprach aus dem holden Augenpaare — So führt' ich sie zum Tranaltare, D wer war glücklicher, als ich! Ein Blüthenfeld beneidenswerther Jahre Sah lachend mich aus diesem Spiegel au; Mein Himmel war mir aufgethan. Schon sab ich schöne Kinder um mich scherzen, In ihrem Kreis die Schönste fie, Die Glücklichste von allen sie, Und mein durch Seelenharmonie, Durch ewig festen Bund ber Herzen.

Und nun erscheint — o mög' ihn Gott verdammen! Ein großer Mann — ein schöner Geist. Der große Mann thut eine That! — und reißt Mein Kartenhaus von Himmelreich zusammen.

Wen hab' ich nun? — Beweinenswerther Tausch. Erwacht aus diesem Wonnerausch, Was ist von diesem Engel mir geblieben? Ein starker Geist in einem zarten Leib, Ein Zwitter zwischen Mann und Weib, Gleich ungeschieft zum Herrschen und zum Lieben; Ein Kind mit eines Riesen Wassen, Ein Mittelding von Weisen und von Assen!
Um kümmerlich dem stärkern nachzukriechen, Dem schöneren Geschlecht entstohn, Herabgestürzt von einem Thron, Des Reizes heiligen Mosterien entwichen,
Aus Enthereas goldnem Buch\* gestrichen
Für — einer Zeitung Gnadenlohn.

<sup>\*</sup> Goldnes Buch; fo wird, in einigen italienischen Republiken das Verzeichniß genannt, in welchem die abeligen Familien eingeschrieben fieben.



# Einer jungen Freundin ins Stammbuch.



Umhüpft, so, Freundin, spielt um dich die Welt; Doch so, wie sie sich malt in beinem Berzen, In beiner Seele schönen Spiegel fällt, So ift fie nicht. Die ftillen Hulbigungen, Die beines Herzens Abel bir errungen, Die Wunder, die du felbst gethan,

Die rechnest du für Reize diesem Leben, Für schöne Menschlichkeit uns an.

Die Reize, die dein Dasein ihm gegeben, Dem holden Zauber nie entweihter Jugend, Dem Talisman der Unschuld und der Tugend, Den will ich sehn, der diesem troten kann.

Froh taumelst bu im süßen Ueberzählen Der Blumen, die um deine Pfade blühn, Der Glücklichen, die du gemacht, der Seelen, Die du gewonnen hast, dahin. Sei glücklich in dem lieblichen Betruge, Nie stürze von des Traumes stolzem Fluge Ein trauriges Erwachen dich herab.

Den Blumen gleich, die beine Becte schmücken, So pflanze sie — nur den entfernten Blicken! Betrachte sie, doch pflücke sie nicht ab.

Geschaffen, nur die Augen zu vergnügen, Welk werden sie zu deinen Füßen liegen. Je näher dir, je näher ihrem Grab!

## 3m Oktober 1788.

aß du mein Auge wecktest zu biesem goldenen Lichte, Daß mich dein Aether umfließt;

Daß ich zu beinem Aether hinauf einen Menschenblick richte, Der ihn ebler genießt;

Daß du einen unsterblichen Geist, der dich, Göttliche, deuket, Und in die schlagende Brust,

Gütige, mir bes Schmerzens wohlthätige Warnung geschenket Und die belohnende Lust;

Daß du des Geistes Gedanken, des Herzens Gefühle zu tönen Mir ein Saitenspiel gabst,

Kränze bes Ruhms und das buhlende Glück beinen ftolzeren Söhnen, Mir ein Saitenspiel gabst;

Daß dem trunkenen Sinn, von hoher Begeiftrung beflügelt, Schöner das Leben sich malt,

Schöner in der Dichtung Kryftall die Wahrheit sich spiegelt, Heller die dämmernde strahlt:

Große Göttin, dafür soll, bis die Parzen mich fodern, Dieses Herzens Gefühl,

Zarter Kindlichkeit voll, in dankbarem Strahle dir lodern, Soll aus dem goldenen Spiel

Unerschöpflich dein Preis, erhabne Bildnerin, fließen, Soll bieser benkende Geist

An dein mütterlich Herz mit reiner Umarmung sich schließen, Bis der Tod sie zerreißt.

## Die Künftler.



Tie schön, o Mensch, mit deinem Palmenzweige
Stehst du an des Jahrhunderts Neige
In edler stolzer Männlichseit,
Mit aufgeschlossnem Sinn, mit Geistessülle,
Boll milden Ernsts, in thatenreicher Stille,
Der reisste Sohn der Zeit,
Frei durch Bernunst, stark durch Gesetze,
Durch Sanstmuth groß und reich durch Schätze,
Die lange Zeit dein Busen dir verschwieg,
Herr der Natur, die deine Fessells liebet,
Die beine Kraft in tausend Kämpsen übet
Und prangend unter dir aus der Berwildrung stieg!

Berauscht von dem errungnen Sieg, Berlerne nicht, die Hand zu preisen, Die an des Lebens ödem Strand Den weinenden verlassnen Waisen, Des wilden Zufalls Beute, fand, Die frühe schon der fünft'gen Geisterwürde Dein junges Herz im Stillen zugekehrt Und die besteckende Begierde Bon beinem zarten Busen abgewehrt,
Die Gütige, die beine Jugend
In hohen Pflichten spielend unterwieß
Und das Geheimniß der erhabnen Tugend
In leichten Käthseln dich errathen ließ,
Die, reifer nur ihn wieder zu empfangen,
In fremde Arme ihren Liebling gab;
O falle nicht mit außgeartetem Berlangen
Zu ihren niedern Dienerinnen ab!
Im Fleiß kann dich die Biene meistern,
In der Geschicklichkeit ein Wurm dein Lehrer sein,
Dein Wissen theilest du mit vorgezognen Geistern,
Die Kunst, o Mensch, haft du allein.

Nur durch das Morgenthor des Schönen Drangst du in der Erkenntniß Land. Un höhern Glanz sich zu gewöhnen, Uebt sich am Neize der Verstand. Was dei dem Saitenklang der Musen Mit süßem Beben dich durchdrang, Erzog die Kraft in deinem Busen, Die sich dereinst zum Weltgeist schwang.

Was erst, nachdem Jahrtausende verstoffen, Die alternde Vernunft erfand,
Lag im Symbol des Schönen und des Großen,
Boraus geoffenbart dem kindischen Verstand.
Ihr holdes Bild hieß uns die Tugend lieben,
Ein zarter Sinn hat vor dem Laster sich gesträndt,
Eh' noch ein Solon das Gesetz geschrieben,
Das matte Blüthen langsam treibt.
Eh' vor des Denkers Geist der kühne
Begriff des ew'gen Naumes stand,
Wer sah hinauf zur Sternenbühne,
Der ihn nicht ahnend schon empfand?

Die, eine Glorie von Orionen Ums Angesicht, in hehrer Majestät, Nur angeschaut von reineren Dämonen, Berzehrend über Sternen geht, Geflohn auf ihrem Sonnenthrone, Die furchtbar herrliche Urania, Mit abgelegter Feuerkrone Steht sie — als Schönheit vor uns da. Der Anmuth Gürtel umgewunden, Bird sie zum Kind, daß Kinder sie verstehn. Was wir als Schönheit hier empfunden, Wird einst als Wahrheit uns entgegen gehn.

Ms ber Erschaffende von seinem Angesichte Den Menschen in die Sterblichkeit verwies, Und eine späte Wiederkehr zum Lichte Auf schwerem Sinnenpfad ihn finden hieß, Ms alle Himmlischen ihr Antlitz von ihm wandten.

Schloß sie, die Menschliche, allein Mit dem verlassenen Berbannten Großmüthig in die Sterblichkeit sich ein. Hier schwebt sie, mit gesenktem Fluge, Um ihren Liebling, nah am Sinnenland, Und malt mit lieblichem Betruge Elysium auf seine Kerkerwand.

Als in den weichen Armen dieser Amme Die zarte Menschheit noch geruht, Da schürte heil'ge Mordsucht keine Flamme, Da rauchte kein unschuldig Blut. Das Herz, das sie au sausten Banden leuket, Berschmäht der Pflichten knechtisches Geleit; Ihr Lichtpfad, schöner nur geschlungen, seuket Sich in die Sonnenbahn der Sittlichkeit. Die ihrem keuschen Dienste leben, Bersucht kein niedrer Trieb, bleicht kein Geschick; Wie unter heilige Gewalt gegeben, Empfangen sie das reine Geisterleben, Der Freiheit süßes Recht, zurück.

Glückselige, die sie — aus Millionen Die reinsten — ihrem Dienst geweiht, In deren Brust sie würdigte zu thronen, Durch deren Mund die Mächtige gebeut, Die sie auf ewig slammenden Altären Erfor, das heil'ge Feuer ihr zu nähren, Bor deren Aug' allein sie hüllenlos erscheint, Die sie in sanstem Bund um sich vereint! Freut euch der ehrenvollen Stuse, Worauf die hohe Ordnung euch gestellt! In die erhadue Geisterwelt Wart ihr der Menschheit erste Stuse!

Sh' ihr das Gleichmaß in die Welt gebracht, Dem alle Wesen freudig dienen — Ein unermessner Bau im schwarzen Flor der Nacht,

Nächst um ihn her, mit mattem Strahl beschienen, Ein streitendes Gestaltenheer,
Die seinen Sinn in Stavenbanden hielten
Und ungesellig, ranh wie er,
Mit tausend Kräften auf ihn zielten,
— So stand die Schöpfung vor dem Wilden.
Durch der Begierde blinde Fessel nur
An die Erscheinungen gebunden,
Entstoh ihm, ungenossen, unempfunden,
Die schöne Seele der Natur.

Und wie sie sliehend jeht vorüber fuhr, Ergriffet ihr die nachbarlichen Schatten Mit zartem Sinn, mit stiller Hand, Und Ierntet in harmon'schem Band Gesellig sie zusammen gatten.
Leichtschwebend fühlte sich der Blick Vom schlanken Wuchs der Eeder aufgezogen, Gesällig strahlte der Arystall der Wogen Die hüpfende Gestalt zurück.
Wie konntet ihr des schönen Winks versehlen, Womit euch die Natur hülfreich entgegen kam? Die Kunst, den Schatten ihr nachahmend abzustehlen,

Wies euch bas Bild, bas auf ber Woge schwamm, Bon ihrem Wesen abgeschieden, Ihr eignes liebliches Phantom, Warf sie sich in den Silberstrom,
Sich ihrem Näuber anzubieten.
Die schöne Bildkraft ward in eurem Busen wach.
Zu edel schon, nicht müßig zu empfangen,
Schuft ihr im Sand — im Thon den holden
Schatten nach,

Im Umriß ward sein Dasein aufgefangen. Lebendig regte sich des Wirkens suße Lust, Die erste Schöpfung trat aus eurer Brust.

Bon der Betrachtung angehalten, Bon eurem Späheraug' umstrickt, Berriethen die vertraulichen Gestalten Den Talisman, wodurch sie euch entzückt. Die wunderwirkenden Gesetze, Des Reizes ausgeforschte Schätze, Berknüpste der ersindende Berstand In leichtem Bund in Werken eurer Hand. Der Obeliske stieg, die Pyramide, Die Herme stand, die Säule sprang empor, Des Waldes Melodie sloß aus dem Haberrohr, Und Siegesthaten lebten in dem Liede.

Die Auswahl einer Blumenflur Mit weiser Wahl in einen Strauß gebunden — So trat die erste Aunst aus der Natur; Jetzt wurden Sträuße schon in einen Kranz gewunden,

Und eine zweite, höhre Kunst erstand Aus Schöpfungen der Menschenhand. Das Kind der Schönheit, sich allein genug, Bollendet schon aus eurer Hand gegangen, Berliert die Krone, die es trug, Sobald es Wirklichkeit empfangen. Die Säule muß, dem Gleichmaß unterthan, An ihre Schwestern nachbarlich sich schließen, Der Held im Heldenheer zerstießen. Des Mäoniden Harfe stimmt voran.

Balb brängten sich bie stannenden Barbaren Zu biesen neuen Schöpfungen heran.

Seht, riesen die erfreuten Schaaren, Seht an, das hat der Mensch gethan! In lustigen, geselligeren Paaren Riß sie des Sängers Leier nach, Der von Titanen sang und Riesenschlachten Und Löwentödtern, die, so lang der Sänger

Aus seinen Hörern Helben machten. Zum erstenmal genießt ber Geist, Erquiest von ruhigeren Freuden, Die aus der Ferne nur ihn weiden, Die seine Gier nicht in sein Wesen reißt, Die im Genusse nicht verscheiden.

Jett wand sich von dem Sinnenschlafe Die freie schöne Seele los; Durch euch entfesselt, sprang ber Etlave Der Sorge in der Freude Schooß. Zett fiel der Thierheit dumpfe Schranke, Und Menschheit trat auf die entwölfte Stirn, Und der erhabne Fremdling, der Gedanke, Sprang aus bem staunenben Gehirn. Bett frand ber Mensch und wies ben Sternen Das königliche Angesicht; Schon dankte nach erhabnen Fernen Sein sprechend Aug' dem Connenlicht. Das Lächeln blühte auf der Wange; Der Stimme scelenvolles Spiel Entfaltete sich zum Gesange; Im feuchten Auge schwamm Gefühl, Und Scherz mit Huld in anmuthsvollem Bunde Entquollen dem beseelten Maunde.

Begraben in bes Wurmes Triebe, Umschlungen von bes Sinnes Lust, Erfanntet ihr in seiner Brust Den ebeln Keim ber Geisterliebe. Daß von des Sinnes niederm Triebe Der Liebe bessrer Keim sich schied, Dankt er dem ersten Hirtenlied. Geadelt zur Gedankenwürde, Floß die verschämtere Begierde Melodisch aus des Sängers Mund. Sanft glühten die bethauten Wangen; Das überlebende Verlangen Verkündigte der Seelen Bund.

Der Beisen Weisestes, der Milben Milbe, Der Starken Kraft, der Ebeln Grazie, Bermähltet ihr in einem Bilbe Und stelltet es in eine Glorie.

Der Mensch erbebte vor dem Unbekannten, Er liebte seinen Biederschein; Und herrliche Herven brannten,
Dem großen Wesen gleich zu sein.

Den ersten Klang vom Urbild alles Schönen — Ihr ließet ihn in der Natur ertönen.

Der Leidenschaften wilden Drang, Des Glückes regellose Epiele, Der Pflichten und Inftinkte Zwang Stellt ihr mit prüfendem Gefühle, Mit strengem Richtscheit nach bem Ziele. Was die Natur auf ihrem großen Gange In weiten Fernen auseinander zieht, Wird auf dem Schauplatz, im Gefange, Der Ordnung leicht gefaßtes Glied. Vom Eumenidendfor geschrecket, Zieht sich ber Mord, auch nie entbecket, Das Loos des Todes aus dem Lied. Lang, ch' die Weisen ihren Ausspruch wagen, Löst eine Ilias bes Schicksals Rathselfragen Der jugendlichen Vorwelt auf; Still wandelte von Thespis' Wagen Die Vorsicht in den Weltenlauf.

Doch in den großen Weltenlauf Ward euer Ebenmaß zu früh getragen. Uls des Geschickes dunkle Hand, Was sie vor eurem Auge schnürte, Bor eurem Ang' nicht auseinander band, Das Leben in die Tiefe schwand, Sh' es den schönen Kreis vollsührte — Da führtet ihr aus kühner Eigenmacht Den Bogen weiter durch der Zukunst Nacht; Da stürztet ihr euch ohne Beben In des Avernus schwarzen Ocean, Und traset das entslohne Leben Jenseits der Urne wieder an; Da zeigte sich mit umgestürztem Lichte, An Kastor angelehnt, ein blühend Pollurbild; Der Schatten in des Mondes Angesichte, Eh' sich der schöne Silberkreis erfüllt.

Doch höher stets, zu immer höhern Höhen Schwang sich der schafsende Genic. Schon sieht man Schöpfungen aus Schöpfungen erstehen,

Aus Harmonien Harmonie. Was hier allein das trunkne Aug' entzückt, Dient unterwürfig dort der höhern Schöne; Der Reiz, der diese Nymphe schmückt, Schmilzt sanft in eine göttliche Athene; Die Kraft, die in des Ningers Muskel schwillt, Muß in des Gottes Schönheit lieblich schweigen; Das Staunen seiner Zeit, das stolze Jovisbild, Im Tempel zu Olympia sich neigen.

Die Welt, verwandelt durch den Fleiß, Das Menschenherz, bewegt von neuen Trieben, Die sich in heißen Kämpsen üben, Erweitern euren Schöpfungskreiß. Der fortgeschrittne Mensch trägt auf erhobnen Schwingen Dankbar die Kunst mit sich empor,

Und neue Schönheitswelten springen Aus der bereicherten Natur hervor. Des Wissens Schranken gehen auf, Der Geist, in euren leichten Siegen Geübt, mit schnell gezeitigtem Vergnügen Ein fünftlich All von Reizen zu durcheilen, Stellt der Natur entlegenere Säulen, Ereilet sie auf ihrem dunkeln Lauf.
Zetzt wägt er sie mit menschlichen Gewichten, Mißt sie mit Maßen, die sie ihm geliehn; Berständlicher in seiner Schönheit Pflichten Muß sie an seinem Aug' vorüber ziehn. In selbstzefälliger jugendlicher Freude Leiht er den Sphären seine Harmonie, Und preiset er das Weltzebäude,
So prangt es durch die Symmetrie.

In Allem, was ihn jetzt umlebet, Spricht ihn bas holde Gleichmaß an. Der Schönheit goldner Gürtel webet Sich mild in seine Lebensbahn; Die selige Vollendung schwebet In euren Werken siegend ihm voran. Wohin die laute Freude eilet, Wohin der stille Kummer flieht, Wo die Betrachtung benkend weilet, Wo er bes Elends Thränen sieht, Wo tausend Schrecken auf ihn zielen, Folgt ihm ein Harmonienbach, Sieht er die Huldgöttinnen spielen Und ringt in ftill verfeinerten Gefühlen Der lieblichen Begleitung nach. Sauft, wie bes Reizes Linien sich winden, Wie die Erscheinungen um ihn In weichem Umriß in einander schwinden, Flicht seines Lebens leichter Sauch babin. Sein Geift zerrinnt im Harmonienmeere, Das seine Sinne wolluftreich umfließt, Und der hinschmelzende Gedanke schließt Sich still an die allgegenwärtige Cythere. Mit dem Geschick in hoher Ginigkeit, Gelaffen hingeftützt auf Grazien und Musen, Empfängt er das Geschoß, das ihn bedräut, Mit freundlich bargebotnem Busen Bom fanften Bogen der Nothwendigkeit.

Bertrante Lieblinge der sellgen Harmonie, Erfreuende Begleiter durch das Leben, Das Gdelste, das Thenerste, was sie, Die Leben gab, zum Leben uns gegeben! Daß der entjochte Mensch jetzt seine Pflichten denkt,

Die Fessel liebet, die ihn leukt, Kein Zufall mehr mit ehrnem Scepter ihm gebeut,

Dies dankt euch — eure Ewigkeit, Und ein erhabner Lohn in eurem Herzen. Daß um den Kelch, worin uns Freiheit rinnt, Der Freude Götter lustig scherzen, Der holde Traum sich lieblich spinnt, Dafür seid liebevoll umfangen!

Dem prangenben, dem heitern Geift, Der die Nothwendigkeit mit Grazie umzogen, Der seinen Acther, seinen Sternenbogen Mit Anmuth uns bedienen heißt, Der, wo er schreckt, noch durch Erhabenheit entzücket

Und zum Berheeren felbst sich schmücket, Dem großen Künstler ahmt ihr nach. Wie auf bem spiegelhellen Bach Die bunten Ufer tangend schweben, Das Abendroth, das Blüthenfeld, So schimmert auf bem dürft'gen Leben Der Dichtung muntre Schattenwelt. Ihr führet uns im Brautgewande Die fürchterliche Unbefannte, Die unerweichte Parze vor. Wie eure Urnen die Gebeine, Deckt ihr mit holdem Zauberscheine Der Sorgen schauervollen Chor. Jahrtausende hab' ich durcheilet, Der Vorwelt unabsehlich Reich: Wie lacht die Menschheit, wo ihr weilet! Wie traurig liegt sie hinter euch!

Die einst mit flüchtigem Gesteber Boll Kraft aus euren Schöpferhänden stieg, In eurem Arm fand sie sich wieder, Als durch der Zeiten stillen Sieg Des Lebens Blüthe von der Wange, Die Stärke von den Gliedern wich, Und traurig, mit entnervtem Gange, Der Greis an seinem Stade schlich. Da reichtet ihr aus frischer Quelle Dem Lechzenden die Lebenswelle; Zweimal verjüngte sich die Zeit, Zweimal von Samen, die ihr ausgestreut.

Vertrieben von Barbarenheeren, Entriffet ihr den letten Opferbrand Des Orients entheiligten Altären Und brachtet ihn dem Abendland. Da stieg der schöne Flüchtling aus dem Often, Der junge Tag, im Westen neu empor, Und auf Besperiens Gefilden sproßten Berjüngte Blüthen Joniens hervor. Die schönere Ratur warf in die Seclen Canft fpiegelnd einen schönen Wieberschein, Und prangend zog in die geschmückten Geelen Des Lichtes große Göttin ein. Da sah man Millionen Ketten fallen, Und über Stlaven sprach jest Menschenrecht; Wie Brüder friedlich mit einander wallen, So mild erwuchs das jüngere Geschlecht. Mit innrer hoher Freudenfülle Genießt ihr das gegebne Glück, Und tretet in ber Demuth Bulle Mit schweigendem Berdienst zurück.

Wenn auf des Denkens freigegebnen Bahnen Der Forscher jetzt mit fühnem Glücke schweift Und, trunken von siegrusenden Päanen, Wit rascher Hand schwe Krone greift; Wenn er mit niederm Söldnerssohne Den edeln Führer zu entlassen glaubt,

Und neben dem geträumten Throne Der Kunft den ersten Sslavenplatz erlaubt: — Berzeiht ihm — der Vollendung Krone Schwebt glänzend über eurem Haupt. Mit euch, des Frühlings erster Pflanze, Begann die seelenbildende Natur; Mit euch, dem freud'gen Erntekranze, Schließt die vollendende Natur.

Die von dem Thon, dem Stein bescheiben aufgestiegen, Die schöpferische Kunft, umschließt mit stillen

Siegen

Des Geistes unermessnes Reich. Was in des Wissens Land Entdecker nur ersiegen,

Entdecken sie, ersiegen sie für euch. Der Schätze, die der Denker aufgehäuset, Wird er in euren Armen erst sich freun, Wenn seine Wissenschaft, der Schönheit zugereiset,

Zum Kunstwerk wird geabelt sein — Wenn er auf einen Sügel mit euch steiget, Und seinem Auge sich, in milbem Abendschein, Das malerische Thal — auf einmal zeiget. Je reicher ihr den schnellen Blick vergnüget, Je höhre, schönre Ordnungen der Geift In einem Zauberbund durchflieget, In einem schwelgenden Genuß umfreist; Je weiter sich Gebanken und Gefühle Dem üppigeren Harmonienspiele, Dem reichern Strom der Schönheit aufgethau -Je schönre Glieder aus dem Weltenplan, Die jest verstümmelt seine Schöpfung schänden, Sieht er die hohen Formen dann vollenden, Je schönre Räthsel treten aus ber Racht, Je reicher wird die Welt, die er umschließet, Je breiter strömt das Meer, mit dem er fließet, Je schwächer wird des Schicksals blinde Macht, Je höher streben seine Triebe,

Je kleiner wird er selbst, je größer seine Liebe. So führt ihn, in verborgnem Lauf, Durch immer reinre Formen, reinre Töne, Durch immer höhre Höhn und immer schönre Schöne

Der Dichtung Blumenleiter still hinauf — Zuletzt, am reifen Ziel der Zeiten, Noch eine glückliche Begeisterung, Des jüngsten Menschenalters Dichterschwung, Und — in der Wahrheit Arme wird er gleiten.

Sie selbst, die sanste Cypria, Umleuchtet von der Feuerkrone, Steht dann vor ihrem münd'gen Sohne Entschleiert — als Urania, So schneller nur von ihm erhaschet, Ze schöner er von ihr gestohn! So süß, so selig überraschet Stand einst Ulyssens edler Sohn, Da seiner Jugend himmlischer Gefährte Zu Jovis Tochter sich verklärte.

Der Menschheit Würde ist in eure Hand gegeben,

Bewahret sie!
Sie sinkt mit euch! Mit euch wird sie sich heben!
Der Dichtung heilige Magie
Dient einem weisen Weltenplane,
Still lenke sie zum Oceane
Der großen Harmonie!

Bon ihrer Zeit verstoßen, stückte Die ernste Wahrheit zum Gedichte Und finde Schutz in der Camönen Chor. In ihres Glanzes höchster Fülle, Furchtbarer in des Reizes Hülle, Erstehe sie in dem Gesange Und räche sich mit Siegesklange An des Versolgers seigem Ohr.

33

Der freisten Mutter freie Söhne, Schwingt euch mit festem Angesicht Zum Strahlensitz ber höchsten Schöne! Um andre Kronen buhlet nicht! Die Schwester, die euch hier verschwunden, Holt ihr im Schooß der Mutter ein; Was schöne Seelen schön empfunden, Muß tresslich und vollkommen sein. Erhebet euch mit kühnem Flügel Hoch über euren Zeitenlauf! Fern dämmre schon in eurem Spiegel Das kommende Jahrhundert auf.

Auf tausenbsach verschlungnen Wegen Der reichen Mannigfaltigkeit Kommt dann umarmend euch entgegen Am Thron der hohen Einigkeit!
Wie sich in sieben milden Strahlen Der weiße Schimmer lieblich bricht, Wie sieben Regenbogenstrahlen Zerrinnen in das weiße Licht, So spielt in tausendsacher Klarheit Bezaubernd um den trunknen Blick, So sließt in einen Bund der Wahrheit, In einen Strom des Lichts zurück!



# Die Berstörung von Troja.

Freie Acbersechung des zweisen Buchs der Meneide.



Still war's und jedes Ohr hing an Neneens Munde,

Der also anhub vom erhabnen Pfühl: O Königin, du weckst der alten Wunde Unnennbar schmerzliches Gefühl! Bon Trojas kläglichem Geschick verlangst du Kunde,

Wie durch ber Griechen Hand die thränen= werthe fiel,

Die Drangsal' alle soll ich offenbaren, Die ich gesehn und meistens selbst erfahren. 2.

Wer, selbst ein Myrmidon und Kampsgenoß Des grausamen Uhyß, erzählte thränenlos! Und schon entflieht die seuchte Racht, es laden

Zum Schlaf die niedergehenden Pleiaden. Doch treibt dich so gewaltige Begier, Der Teukrer letzten Kampf und mein Geschick zu hören,

Sei's benn! wie sehr auch die Erinnrung mir

Die Seele schaubernd mag empören.

\_\_\_

Der Griechen Fürsten, aufgerieben Bom langen Krieg, vom Glück zurückgetrieben, Erbauen endlich durch Minervens Kunst Ein Roß aus Fichtenholz, zum Berge aufgerichtet, Beglückte Wiederkehr, wie ihre List erdichtet, Dadurch zu slehen von der Götter Gunst. Der Kern der Tapfersten birgt sich in dem Gebäude, Und Wassen sind sein Eingeweide.

4.

Die Insel Tenedos ist aller Welt bekannt, Bon Priams Stadt getrennt durch wen'ge Meilen, An Gütern reich, so lange Troja stand, Jetzt ein verrätherischer Strand, Wo im Vorüberzug die Kausmannsschiffe weilen. Dort birgt der Griechen Heer sich auf verlassum Sand. Wir wähnen es auf ewig abgezogen Und mit des Windes Hauch Mycenen zugeslogen.

5.

Alsbald spannt von dem langen Harme Die ganze Stadt der Tenkrier sich los; Herans stürzt alles Bolk in frohem Jubelschwarme, Das Lager zu besehn, aus dem sein Leiden sloß. Dort, heißt es, wütheten der Myrmidonen Arme, Hier schwang Achill das schreckliche Geschoß, Dort lag der Schiffe zahlenloß Gedränge, Hier tobete das Handgemenge.

6.

Mit Stannen weilt der überraschte Blick Beim Wunderbau des ungeheuren Rosses, Thymöt, sei's böser Wille, sei's Geschick, Wünscht es im innern Naum des Schlosses. Doch bang vor dem versteckten Feind Näth Kapys an, und wer es redlich meint, Den schlimmen Fund dem Meer, dem Fener zu vertrauen, Wo nicht, doch erst sein Junres zu beschauen. Die Stimmen schwankten noch in ungewissem Streite, Ms ihn der Priester des Neptun vernahm, Laokoon, mit mächtigem Geleite Bon Pergams Thurm erhitzt herunter kam. Nas't ihr, Dardanier? ruft er voll banger Sorgen, Unglückliche, ihr glaubt, die Feinde sei'n gestohn? Ein griechisches Geschenk, und kein Betrug verborgen? So schlecht kennt ihr Laertens Sohn?

8.

Wenn in dem Rosse nicht versteckte Feinde lauern, So droht es soust Verderben unsern Mauern, So ist es aufgethürmt, die Stadt zu überblicken, So sollen sich die Mauern bücken Vor seinem stürzenden Gewicht, So ist's ein anderer von ihren tausend Ränken, Der hier sich birgt. Trojaner, trauet nicht! Die Griechen fürchte ich, und doppelt, wenn sie schenken.

9.

Dies sagend, treibt er den gewalt'gen Speer Mit starken Kräften in des Rosses Lende, Es schüttert durch und durch, und weit umher Untworten dumpf die vollgestopften Wände; Und hätte nicht das Schicksal ihm gewehrt, Nicht eines Gottes Macht umnebelt seine Sinne, Jest hätte den Betrug sein Eisen aufgestört, Noch stünde Ilium und Pergams seste Zinne.

10.

Indessen wird durch eine Schaar von Hirten, Die Hände auf dem Rücken zugeschnürt, Mit lärmendem Geschrei ein Jüngling hergeführt. Der Jüngling spielte den Verirrten Und bot freiwillig sich den Banden dar, Durch falsche Botschaft Troja zu verderben, Mit dreister Stirn, gesaßt auf jegliche Gesahr, Und gleich bereit zum Lügen oder Sterben. Ihn zu betrachten, sammelt um und um Die wilde Jugend sich aus Jlium; Wetteisernd höhnt mit herbem Spotte Den eingebrachten Fang die rachbegier'ge Rotte, Und wehrlos bloßgestellt so vieler Feinde Grimm, Flieht er mit ängstlich scheuem Blicke Die Reihen durch. Zeht, Königin, vernimm Aus einer Frevelthat der Griechen ganze Tücke!

#### 12.

Weh! ruft er aus, wo öffnet sich ein Port, Wo thut ein Meer sich auf, mich zu empfangen? Wo bleibt mir Elenden ein Zusluchtsort? Dem Schwert der Griechen kaum entgangen, Seh' ich der Trojer Haß nach meinem Blut verlangen! Schnell umgestimmt von diesem Wort, Legt sich der wilde Sturm der Schaaren, Und man ermahnt ihn, fortzusahren.

#### 13.

Weß Stamms er sei, was ihn hierher gebracht, Ihm Lebenshoffnung ließ, selbst in des Feindes Macht? Soll er bekennen. Furcht und Angst verschwanden. Was es auch sei, ruft er, dir, König, sei's gestanden! Empfange den Beweis von Sinons Nedlichkeit. Ich läugne nicht, zum Volk der Griechen zu gehören. Hat mein Verhängniß gleich dem Elend mich geweiht, Zum Lügner soll es nimmer mich entehren.

## 14.

Trug das Gerücht vielleicht den Namen und die Thaten Des großen Palamed zu deinem Ohr, Der, boshaft angeklagt, weil er den Krieg mißrathen, Sein Leben durch der Griechen Spruch verlor, Den sie im Grabe schmerzlich jetzt beklagen? Mit diesem hat, er ist mir anverwandt, Seit dieses Krieges ersten Tagen Der dürst'ge Bater mich nach Usien gesandt. 15.

So lange Palamed der Herrschaft sich erfreute Und in dem Rath der Könige mit saß, Stand ich geehrt und glücklich ihm zur Seite. Doch das verging, als ihn Ulyssens Haß, Wer kennt den Schwäher nicht? dem Orkus übergeben. Da floß in Trauer hin mein unbemerktes Leben, Und der verhaltnen Rache Schmerz Zernagte still mein wundes Herz.

16.

Weh mir, daß ich sie nicht verschwieg, Zu laut zu seinem Nächer mich erklärte, Wenn einst ein Gott aus diesem Krieg Siegreiche Heimstehr mir gewährte! Mit eitler Rede weckt' ich schweren Groll. Seitdem ermüdete, mir Feinde zu erwecken, Ulysses nicht und wußte rachevoll Mit immer neuen Känken mich zu schrecken.

17.

Auch ruht er nimmermehr, bis Kalchas — boch warum Mit widrigem Bericht fruchtlos die Zeit verlieren? Berurtheilt alle, die ihn führen, Der Name Grieche schon in Flium, Wohlan, so würzt mich ohne Schonen! Das wird dem Ithaker willkommne Botschaft sein, Das wird die Söhne Atreus' hoch erfreun, Und herrlich werden sie's euch lohnen.

18.

Ohn' Ahnung des Betrugs, der aus dem Griechen spricht, Steigt unsre Neugier, ihm den Aufschluß abzufragen, Und er, mit schlau verstelltem Zagen, Bollendet so den täuschenden Bericht: Oft, spricht er, war der Bunsch lebendig bei dem Heere, Der langen Kriegesnoth sich endlich zu entziehn, Bon Troja heimlich zu entsliehn. O daß es doch geschehen wäre! Stets hinderten die frohe Wiederkehr Der rauhe Süd und das empörte Meer. Dies Roß von Fichtenholz stand längst schon aufgethürmet, Als, vom Orkan gepeitscht, die sinstre Luft gestürmet. Berlegen sendet man zuletzt Eurypylus, Zu fragen an des Schicksals Throne, Nach Delphi zu Latonens Sohne; Der kommt zurück mit diesem traur'gen Schluß:

## 20.

Mit Blut erkauftet ihr die Herfahrt von den Winden, Und eine Jungfrau fiel an Deliens Altar; Mit Blut allein könnt ihr den Rückweg finden, Ein Grieche bringe fich zum Todesopfer dar. Eiskalte Angst durchlief die zitternden Gebeine, Als in dem Lager diese Post erklang, Und jedes Ange fragte bang, Wen wohl der Zorn der Gottheit meine?

## 21.

Jetzt riß Ulyß mit lärmendem Geschrei Den Seher Kalchas in des Heeres Mitte Und dringt in ihn mit ungestümer Bitte, Zu sagen, wessen Haupt zum Tod bezeichnet sei? Schon ließen Viele mich, mit ahnungsvollem Grauen, Des Schalts verruchten Plan und mein Verderben schauen. Zehn Tage schließt der Priester schlau sich ein, Um keinen aus dem Volk dem Untergang zu weihn.

#### 22

Zulett, als könnt' er bem berebten Flehn Ulyssens nicht mehr widerstehn, Läßt er geschieft den Namen sich entreißen Und zeichnet mich dem Mördereisen. Man stimmt ihm bei, und froh sieht jeder die Gefahr, Die alle gleich bedroht, auf einen abgeleitet. Der Unglückstag ist da, die Binde schmückt mein Haar, Man streut das Mehl, das Opfer ist bereitet. Ja, da entriß ich mich dem Tod, zerbrach die Bande Und harrete des Nachts in eines Sumpses Nohr, Bis die Armee, wenn sie zum Baterlande Bielleicht sich eingeschifft, vom User sich verlor. Nie werd' ich, ach! die Heimath mehr begrüßen, Nie Bater, Kinder mehr in diese Arme schließen, Und mein Entrinnen rächt vielleicht die Buth Der Danaer an diesem theuren Blut.

## 24.

Und nun, bei allen himmlischen Dämonen, Die in des Herzens tiefste Falten sehn, Wenn Treu' und Glaube noch auf Erden irgend wohnen, Laß so viel Leiden dir zu Herzen gehn! Hab' du Erbarmen mit dem Unglücksvollen, Der, was er nicht verschuldete, erfuhr!— Wir sehen jammernd seine Thränen rollen, Es siegt in uns die Stimme der Natur.

#### 25.

Sogleich läßt Priamus der Hände Band ihm lösen Und spricht ihm Trost mit milden Worten ein. Du bist, spricht er, ein Danaer gewesen; Wer du auch sei'st, hinsort wirst du der Unsre sein. Und jest laß Wahrheit mich auf meine Fragen hören: Warum, wozu daß ungeheure Roß? Wer gab eß an? Warum so riesengroß? Zu welchem Brauch? Sprich! Welchem Gott zu Ehren?

### 26.

Er sprach's, und jener Bösewicht, gewandt In jeder List, Pelasger im Betrügen, Hebt himmelan die losgebundne Hand. Dich, rust er, ew'ges Licht, dich, Rächer aller Lügen, Dich, Opferherd, dem ich durch Flucht entrann, Dich, frevelhafter Stahl, den Mordgier auf mich zückte, Dich, priesterliches Band, das meine Schläse schmückte, Euch rust ich jest zu Zeugen an! Don jeder Pflicht, die mich an Griechen band, Erklär' ich mich auf ewig losgezählet. Für Sinon gibt's hinfort kein Vaterland, Ich mache laut, was ihre Lift verhehlet. Gedenke du nur deines Wortes, Fürst, Und schone, Troja, den, der Rettung dir geschenket, Ist's anders wahr, was du jest hören wirst, Und werth, daß man es überdenket.

28.

Bon jeher barg im Krieg mit Jlium Minervens Schutz der Myrmidonen Schwäche; Doch seit Ulyk, der Schalk, und Diomed, der Freche, Der Göttin Bild aus ihrem Heiligthum Zu reißen sich erfühnt, die Hüter zu durchbohren, Der Jungfrau Stirne selbst mit mordbesseckter Hand Berwegen zu berühren, schwand Der Griechen Glück dahin, ging ihre Kraft verloren.

29.

Auf immer war Athenens Gunft entwichen, Balb zeigte sich in fürchterlichen Erscheinungen der Göttin Strafgericht. Kaum steht das Bild im Lager still, so bligen Die offnen Augen, und die Glieder schwißen, Und dreimal scheint (entsehliches Gesicht!) Die Göttin sich vom Boden zu erheben, Und Schild und Lanze schütternd zu erbeben.

30.

Ein Gott gebeut jest durch des Sehers Mund, Auf schneller Flucht die Heimath zu gewinnen, Denn nimmer fallen durch der Griechen Bund, So spricht das Schicksal, Pergams feste Zinnen, Sie hätten denn aufs neu der Heimath Strand berührt, In wiederholter Fei'r die Götter zu befragen, Zum alten Heiligthum das Bild zurückgetragen, Das sie auf krummen Schiffen weggeführt. Jetzt zwar sind sie nach Argos heimgefahren, Doch führt sie Kalchas bald mit neuen Kriegerschaaren Und Göttern surchtbarer zurück. Dies Roß Ward aufgethürmt, den Zorn der Pallas zu versöhnen, Und nicht umsonst seht ihr's so riesengroß. Es sollte der Koloß das enge Thor verhöhnen, Nie sollt' euch der Besitz des Wunderbilds erfreun, Nie sollt' es eurer Stadt den alten Schutz erneun.

32.

Denn wagtet ihr's, Minervens Heiligthum Mit Frevlerhänden zu versehren, So traf der Göttin Fluch ganz Jlium. (Möcht' ihn ein Gott auf ihre Häupter kehren!) Doch hättet ihr mit eigner Hand Dies Roß in eure Stadt gezogen, So wälzte Asien zu uns des Krieges Wogen, Und weh dann über Griechenland!

33.

Bon dieser Lügen schlau gewebten Banden Ward unser redlich Herz umstrickt, Der Zweisel wird in jeder Brust erstickt; Die dem Tydiden männlich widerstanden, Die der thessalische Achill nicht zwang, Nicht zehenjähr'ge Ariegeslasten, Nicht das Gewühl von tausend Masten, Weint ein Betrüger in den Untergang.

34.

Zetzt aber stellt sich ben entsetzten Blicken Ein unerwartet, schrecklich Schauspiel bar. Es stand, ben Opferfarren zu zerstücken, Laokoon am festlichen Altar. Da kam (mir bebt die Zung', es auszudrücken) Von Tenedos ein gräßlich Schlangenpaar, Den Schweif gevollt in fürchterlichem Bogen, Dahergeschwommen auf den stillen Wogen.

Die Brüfte steigen aus dem Wellenbade, Hoch aus den Wassern steigt der Kämme blut'ge Gluth, Und nachgeschleift in ungeheurem Rade Netzt sich der lange Rücken in der Fluth, Laut rauschend schäumt es unter ihrem Pfade, Im blut'gen Auge flammt des Hungers Wuth, Um Rachen weizen zischend sich die Zungen, So kommen sie aus Land gesprungen.

## 36.

Der bloße Anblick bleicht schon alle Wangen, Und auseinander flieht die furchtentseelte Schaar; Der pfeilgerade Schuß der Schlangen Erwählt sich nur den Priester am Altar. Der Knaden zitternd Paar sieht man sie schnell umwinden, Den ersten Hunger stillt der Söhne Blut; Der Unglückseligen Gebeine schwinden Dahin von ihres Bisses Wuth.

## 37.

Zum Beistand schwingt der Bater sein Geschoß; Doch in dem Augenblick ergreisen Die Ungeheu'r ihn selbst, er steht bewegungsloß, Geklemmt von ihres Leibes Reisen; Zwei Kinge sieht man sie um seinen Hals und noch Zwei andre schnell um Brust und Hüfte stricken, Und furchtbar überragen sie ihn doch Mit ihren hohen Hälsen und Genicken.

#### 38.

Der Knoten furchtbares Gewinde Gewaltsam zu zerreißen, strengt Der Arme Kraft sich an; des Geisers Schaum besprengt Und schwarzes Gist die priesterliche Binde. Des Schmerzens Höllenqual durchdringt Der Wolken Schooß mit berstendem Geheuse, So brüllt der Stier, wenn er, geschst vom Beise Und blutend, dem Altar entspringt. Die Drachen bringt ein blitzeschwinder Schuß Zum Heiligthum der furchtbarn Tritonide; Dort legen sie sich zu der Göttin Fuß, Beschirmt vom weiten Umkreis der Aegide. Entsetzen bleibt in jeder Brust zurück, Gerechte Büßung heißt Laokoons Geschick, Der frech und kühn das Heilige und Hehre Berletzt mit frevelhaftem Speere.

### 40.

Zum Tempel, ruft bas Bolk, mit dem geweihten Bilde! Und flehet an der Göttin Milde! Sogleich strengt jeder Arm sich an, Die Mauer wird getheilt, die Stadt ist aufgethan, Und auf der Walze künstlichen Wogen Rollt es dahin, von Strängen fortgezogen, Berderbenträchtig, schwanger mit dem Blit Der Wassen, rollt's in Priams Königssit.

## 41.

Und hochbeglückt, ben Strang berührt zu haben, Der es bewegt, begleiten Jungfrauen und Knaben Mit heil'gen Liebern die verehrte Laft. D meine Baterstadt, so reich an Siegeskronen! D heil'ges Land, wo so viel Götter thronen! In deiner Mitte steht der fürchterliche Gast. Biermal hat es am Eingang still gehalten, Und viermal klang das Erz in seines Bauches Falten.

## 42.

Uns warnt es nicht! Von wüthenber Begierbe Berblenbet, seizen wir die unglückschwangre Bürde Beim Tempel ab. Apolls Orakel spricht Beissagend aus Kassantrens Munde, Es spricht von Trojas letzter Stunde; Bir glauben selbst der Gottheit nicht. Bon festlich grünem Laub muß jeder Tempel wehen, Und — morgen ist's um uns geschehen! Inbessen wandelt sich des Himmels Bogen, Und Nacht stürzt auf des Meeres Wogen, Mit breitem Schatten hüllt sie Land und Hain Und den Betrug der Myrmidonen ein. Un Trojas Mauern fängt es an zu schweigen, Der Schlummer spannt die müden Glieder los; Da naht, den Mond allein zum stillen Zeugen, Der Griechen Flotte sich von Tenedos.

## 44.

Geleitet von dem Fenerbrande, Der aus dem königlichen Schiffe blitzt, Dringt sie hinan zum wohlbekannten Strande, Und, von der Götter Grimm beschützt, Eröffnet Sinon still den Bauch der Fichte; Gehorsam gibt das aufgethane Roß Die Krieger von sich, die sein Leib verschloß, Und hocherfreut entspringen sie zum Lichte.

## 45.

Heffandrus, Sthenelus, Machaon, Akamas; Theffandrus, Sthenelus, Machaon, Akamas; Thm folgt mit Blicken, die nach Blute dürften, Ulyß, Neoptolem, drauf Thoas, Menelas, Zuletzt Epeus, der das Roß gefügt; Sie stürzen in die Stadt, die Wein und Schlaf besiegt; Die Wachen würgt ihr Stadt, indeß schon die Genossen, Durchs Thor eindringend, zu den Fürsten stoßen.

#### 46.

Schon neigte aus der Götter Hand Des ersten Schlummers Wohlthat sich hernieder Und schloß mit süßem Zauberband Die kummerschweren Augenlieder. Da sah ich Hektors Schattenbild Im Traumgesichte mir erscheinen, In tiese Trauer eingehüllt, Ergossen in ein lautes Weinen.

So wie ihn einst durch des Skamanders Feld Des rauhen Siegers Zweigespann gerissen, Bon blut'gem Staub geschwärzt und mit durchbohrten Füßen, Ihr Götter, wie von Schmach entstellt! Der Hettor nicht mehr, der, gleich einem Gotte In des Peliden Küstung heimgekehrt, Den Fenerbrand von der Trojaner Herd Geschlendert hatte in der Griechen Flotte.

## 48.

Den Bart befleckt, der Locken schönes Wallen Gehemmt von blut'gem Leime, stand er da, Den Leib besät mit jenen Wunden allen, Die Trojas Mauer ihn empfangen sah. Den hohen Schatten zu besprechen, Gebietet mir des Herzens seur'ger Drang; Die Wange brennt von heißen Thränenbächen, Und von den Lippen slieht der Trauerklang:

#### 49.

D Trojas Hoffnung, die uns nie betrogen,
D du, nach dem das Herz geschmachtet hat!
D sei willkommen, Licht der Baterstadt!
Warum und wo hast du so lang verzogen?
So viele Kämpse mußten wir bestehn,
Bon so viel Noth und Herzensangst ermatten,
So viel geliebte Leichname bestatten,
Ch' dich die Freunde wieder sehn!

## 50.

D sprich, und welcher Frevel durft' es wagen, Der Augen sonnenheitern Schein Mit Blut und Staub unwürdig zu entweihn? Was sollen diese Wundenmäler sagen? Doch keinen Laut verlor der Geist, Des Fragers eitle Neugier zu vergnügen, Vis unter tief geholten Odemzügen Ein schweres Ach der Zunge Band durchreißt.

Fort, Göttinsohn! Fort, fort aus diesem Brand! Die Mauern sind in Feindes Hand, Die stolze Troja stürzt von ihren Höhen, Genug, genug ist für das Vaterland, Genug für Priams Thron geschehen! Wär's eines Mannes tapfre Hand, Die Trojas lehtes Schicksal wendet, So hätt' es dieser Arm vollendet.

52.

Die Heiligthümer sind dir übergeben, Nimm zu Gefährten sie auf deiner flücht'gen Bahn! Für sie wirst du ein neues Isium erheben Nach langer Jresahrt auf dem Ocean. Er spricht's und holt in schneller Eile Mir vom Altar mit eigner Hand Der mächt'gen Besta heil'ge Säule, Den Priesterschmuck, den ew'gen Feuerbrand.

53.

Und draußen hört man schon ein tausenbstimmig Heusen Mit wachsendem Geton die bangen Lüste theisen, Es dringt der Waffen eisernes Gebrause Vis zu Anchisens, meines Baters, Hause, Das hinter Bäumen einsam sich verlor; Es donnert aus dem Schlummer mich empor, Den höchsten Standort wähl ich mir im Hause Und stehe da mit offnem Ohr.

54.

So fallen Feuerstammen ins Getreibe, Gejagt vom Wind, so stürzt der Wetterbach Sich rauschend nieder von des Berges Heide; Zertreten liegt, soweit er Bahn sich brach, Der Schweiß der Ninder und des Schnitters Freude, Und umgerissne Wälder stürzen nach, Es horcht der Hirt, unwissend, wo es dröhne, Vom sernen Fels verwundert dem Getöne.

Jetzt lag es kund und aufgethan, Wie Danaer auf Treu' und Glauben halten! Das Truggeweb' sieht man jetzt schrecklich sich entfalten; Schon liegt, besiegt vom prasselnden Bulcan, Deiphobus' erhabne Burg im Staube, Schon wird Ukalegons, ihr Nachbar, ihm zum Naube, Und des sigäischen Sundes Fluth Scheint wieder von des Feuers Gluth.

#### 56.

Bon lautem Kriegsgeschrei erzittern jetzt die Zinnen, Und schrecklich schmettert des Achaiers Horn. Sinnlos bewassn' ich mich. Bewassnet, was beginnen? Ein Heer zu sammeln schnell, treibt mich der edle Zorn, Um mit der Freunde Schaar die Feste zu gewinnen. Berzweislung selbst ist des Entschlusses Sporn. Will, ruf' ich aus, das Schicksal mit uns enden, So stirbt sich's schön, die Wassen in den Händen.

## 57.

Indem seh' ich, entstohn der Feinde Pfeilen, Den Priester des Apoll bei mir vorüber eilen; Die überwundnen Götter in der Hand, Am Arm den kleinen Sohn, flieht er betäubt zum Strand. Halt, rief ich, o halt an, mich zu belehren, Mein Panthus, was beschließt das zürnende Geschick? Welch festes Schloß wird uns noch Schutz gewähren? Da gibt er seufzend mir zurück:

#### 58.

Der Tage letzter ist vorhanden, Gekommen ist die unabwendbar böse Zeit; Einst gab es Tenkrer, Troja hat gestanden, Und seines Ruhmes Schimmer strahlte weit. Der grimme Zeus gab alles dem Argeier, Der waltet jetzt in der entslammten Stadt; Bewassnete ergießt das Ungeheuer, Und Sinon schürt die Gluth, frohlockend seiner That. Und durch die zweifach offnen Thore wogen Schon Tausende und Tausende einher, Als aus dem räumigen Wheene nie gezogen; Es stehen andre mit gestrecktem Speer, Mordlustig hingepflanzt auf engen Wegen, Des Eisens Blitz starrt jeder Brust entgegen. Kaum thun die ersten Wachen Widerstand Und wagen das Gesecht mit ungewisser Hand.

60.

Don diesen Reben seurig aufgesobert Und sortgezogen von der Götter Macht, Flieg' ich dahin, wo's höher, heller lodert, Der Donner stürzender Paläste kracht, Wo vom Geschrei und vom Geklirr der Eisen Die Luft erbebt, worin die Furien mich reißen; Der günst'ge Mond gibt mir den trefslichen Spyt Und Ripheus' Stärke zu Begleitern mit.

61.

Dymas und Hypanis bescelen gleiche Triebe, Auch Mygdons Sohn, Choröbus, folgt dem Zug, Den für Kassandra die unsel'ge Liebe Berhängnißvoll zu Trojas Ende trug. Dem Bater seiner Braut bracht' er hilfreiche Schaaren Und glaubte nicht dem warnungsvollen Laut, Nicht den verkündigten Gefahren Im Mund der gottbeseelten Braut.

62.

Wohlan, beginn' ich zu der kampsbegier'gen Jugend, Ihr Herzen, jetzt umsonst voll Helbentugend! Gewichen sind, ihr seht's, aus allen ihren Sitzen Die Götter, welche Troja schützen. Treibt euch der Muth, dem kühnen Führer nachzugehn, Kommt, der entstammten Troja beizustehn, Kommt mit mir, kommt, und sechtend endigt euer Leben! Besiegte rettet nichts, als Nettung aufzugeben. 63.

Entstammet durch dies Wort ist ihres Eisers Gluth, Und Wölfen gleich, die durch den Nebel spürend schleichen, Herausgestachelt von des Hungers Wuth, Mit trocknem Gaum erwartet von der Brut, Geht's zum gewissen Tod durch Schwerter und durch Leichen. Der hohlen Nacht furchtbare Schatten streichen Nings durch die Straßen; unser kühner Muth Verschmäht, aus Trojas Mitte zu entweichen.

#### 64.

O Nacht bes Grauens, welcher Mund
Spricht beine Schrecken aus, die Todesnoth der Meinen!
Wer macht die Opfer, die du würgtest, kund!
Wo nehm' ich Thränen her, sie zu beweinen!
Sie fällt, die hohe Stadt, seit grauem Alterthum
Gewohnt, zu herrschen und zu siegen.
Auf Straßen, Schwellen, selbst im Heiligthum
Oer Götter sieht man Todtenkörper liegen.

### 65.

Doch glaube nicht, daß nur trojanisch Blut Der Nächte schrecklichste getrunken. Auch meines Bolks erstorbner Muth Glimmt auf in manchem Heldenfunken, Und dann fließt auch des Siegers Blut. Der Angst, der Qual, des Jammers Stimmen spalten Des Hörers Ohr, wo nur das Auge ruht, Des Todes schrecklich wechselnde Gestalten!

#### 66.

Bon Feinben warf zuerst mit einer großen Schaar Androgeoß sich uns entgegen.
Sein Irrthum stellt in uns der Freunde Heer ihm dar. Auf, Brüder, eilt! ruft er. Woher so spät, ihr Trägen? Die andern tragen schon das ganze Pergam fort; Ihr habt erst jetzt den Schiffen euch entrissen? Kaum endigt er, so sagt ihm ein verdächtig Wort, Daß Feindeshausen ihn umschließen.

Sein Fuß erstarrt, und auf den Lippen stirbt die Stimme. So zittert, wer, in Dornen tief versteckt, Die Natter unverhofft mit rauhem Fußtritt weckt; Ihr blauer Hals schwillt an, mit gift'gem Grimme Anirscht sie empor, und bleich stieht er zurück. So wendet bei geschärstem Blick Androgeos erschrocken um. Wir dringen In seine dichte Schaar, es mischen sich die Klingen.

68.

In Troja fremb und halb von Furcht entseelt, erliegen Sie unserm Arm. Den Ansang krönt das Glück. Auf, Freunde, ruft, erhigt von diesen ersten Siegen, Choröbus, voll von Muth. Es zeigt uns das Geschick In diesem Zufall selbst den Weg zum Leben. Vertauscht den Schild! Den griech'schen Helm aufs Haupt! List oder Kraft — was wäre Feinden nicht erlaubt? Die Todten werden Wassen geben.

69.

Er spricht's, und schleunig weht auf seinem Haupt Des fremden Helmes Busch, Androgeos geraubt. Er eilt, des Schildes Zierde zu vertauschen, Und läßt ein griechisch Schwert von seinen Hüsten rauschen. Ihm folgt die ganze Jugend und umhängt Sich schnell die frisch gemachte Beute. So stürzen wir mit Danaern vermengt, Doch ohne unsern Gott, zum Streite.

70.

Begünstigt von der blinden Nacht, Gelingt-uns manche heiße Schlacht, Und mancher Grieche fällt von unsern Streichen: Schon fliehn sie schaarenweis, dem drohenden Geschick Am sichern Bord der Schiffe zu entweichen; Bis in des Rosses Bauch scheucht sie die Furcht zurück. Ach, niemand schmeichle sich, im Dünkel großer Thaten, Der Götter Gnade zu entrathen! Was zeigt sich und! Selbst an Tritoniens Altar Erfühnt man sich, Kassandra zu ergreisen. Wir sehn mit aufgelöstem Haar Die Tochter Priams aus dem Tempel schleisen; Zum tauben Himmel sleht ihr glühend Angesicht, Denn ach! die Fessel klemmt der Jungfran zarte Hände. Choröbus' Wahnsinn trägt es nicht, Er sucht im Schlachtgewühl ein Helbenende.

#### 72.

Ihm ftürzt in dichtgeschlossnen Gliebern Die ganze Schaar der Freunde nach; Doch ach! von unsern eignen Brüdern Kommt hier vom höchsten Tempeldach Ein mördrisch Pfeilgewölk auf uns herabgeslogen. Des Federbusches fremde Zier, Der Schilde Zeichen, welche wir Berwechselt, hatte sie betrogen.

## 73.

Die Priesterin uns abzuringen,
(Berrathen hat uns längst der Sterbenden Geschrei)
Umstürmt uns der Dolopen Schaar. Es dringen
Mit Ajax die Atriden selbst herbei.
So, wenn im Sturme sich die Winde heulend schlagen,
Der wilde Süd, des Nordens rauhe Macht,
Der muth'ge Ost, auf Titans raschem Wagen,
Es rauscht des Meeres Grund, des Waldes Eiche kracht.

#### 74.

Jett sehn wir noch zu ganzen Heeren, Die unser Wassen glücklicher Betrug Bor kurzem noch im finstern Dunkel schlug, Bon ihrer Flucht zurückekehren. Ihr schneller Blick erkennt in dunkler Schlacht Des Helmes List, der Schilbe falsche Zeichen. Jeht muß der Augen Wahn dem Klang der Stimmen weichen, Jeht siegt des Feindes Uebermacht. Es fällt zuerst, von Peneleus burchstochen, Choröbus an Tritoniens Altar. Es fällt, der das Gesetz der Tugend nie gebrochen, Ripheus, der Redlichste, den Jlium gebar. Die Götter richteten nicht so! Bon Freundesstreichen Liegt Hypanis, liegt Dymas hingestreckt; Und kann der Priesterschmuck, der dich, o Panthus, deckt, Kann selbst dein schuldlos Herz die Himmlischen erweichen?

76.

Bezeugt mir's, Trojas heil'ge Trümmer, Du Flammengrab, das meine Stadt verschlang, Daß ich an jenem Schreckenstage nimmer Mich seig entzogen des Gesechtes Drang, Und, war's mein Loos, an jenem Tag zu enden, Daß ich's verdient mit meinen Würgerhänden! Zetzt wich ich der Gewalt, mir solgt, vor Alter laß, Jehnt und, schwer von Bunden, Pelias.

77.

Zu Priams Burg ruft uns ber Stimmen lautster Hall. Alls ras'te nirgends sonst ber Streitenden Gedränge, Richt durch ganz Flium der Waffen wilder Schall, Erblick' ich hier ein fürchterlich Gemenge, Des Andrangs Ungestüm, ergrimmten Widerstand. Den Feind seh' ich die hohen Dächer stürmen Und mit der Schilde dichtgeschlossnem Band Sich furchtbar vor den Eingang thürmen.

78.

Ich seine Leitern an die Mauern legen, Entschlossen klimmt der troß'ge Sieger nach, Die Linke hält den Schild der Pfeile Sturm entgegen, Fest klammert sich die Rechte an das Dach. Beschäftigt ist mein Bolk, die Thürme abzutragen, Und mit den Trümmern wird der Stürmende bedroht, Die letzte Zuflucht ihrer Noth, Wenn alles, alles sehlgeschlagen! Herabgestürzt seh' ich die übergold'ten Zinnen, Denkmäler alter, königlicher Pracht. Mit bloßem Schwert wird jeder Weg nach innen Bon einer dichten Schaar Dardanier bewacht. Ein frischer Muth lebt auf in unsern Seelen, Der schwerbedrängten Burg des Königs beizustehn, Mit Stärke Stärke zu vermählen Und der Besiegten Muth mitstreitend zu erhöhn.

80.

Noch führten zum Palast, der Menge unbekannt, Geheime, abgelegne Thüren,
Durch deren nie entbecktes Band
Die Zimmer in einander sich verlieren.
Oft hatte, frei von des Gefolges Zwang,
Andromacha in Trojas schönen Tagen
Auf diesem unbemerkten Gang
Zum frohen Ahn den Enkel hingetragen.

81.

Mich bringt er jetzt zum höchsten Dach hinauf, Bon wo die Teukrier mit segenkeren Händen Berkorne Pfeike niedersenden. Zum jähen Thurm verfolg' ich meinen Lauf, Der übers Dach empor zum Sternenhimmel schreitet; Ganz Flium liegt vor mir ausgebreitet, Der seindlichen Gezelte ganzes Heer, Das ganze schiffbedeckte Meer.

82.

Bon Tob umringt, zerreißen wir voll Muth Der Decke schon gewichne Fugen Und schleubern sie auf der Achiver Fluth Mit sammt den Pfeisern, die sie trugen. Herunter stürzen sie mit donnerndem Gekrach, Und weh den Stürmenden, die sich darunter stellten! Doch frische Krieger bringen nach, Der Streit brennt fort, und alle Waffen gesten. Als wollt' er jeden Feind zermalmen, Pflanzt Pyrrhus sich im Glanz der Rüstung vor das Thor, Der Schlange gleich, genährt von bösen Halmen, Die giftgeschwollen schlief im eisbedeckten Moor, Und nen verjüngt jetzt von sich streift die Schale, Den glatten Leib im Reif zusammenringt, Sich mit erhabner Brust aufbäumt zum Sonnenstrahle, Und dreier Zungen Blitz im Munde schwingt.

## 84.

Dicht an ihm steht der hohe Periphas, Nächst dem Automedon, Achillens Wagenwender, Es drängt sich Styros' Jugend an den Paß, Und nach dem Giebel sliegen Feuerbränder. Bom Angel haut er selbst das erzbeschlagne Thor, Und alle Bänder stürzt des Beiles Schwung zu Grunde, Leicht wird das Holz durchbohrt, das seinen Schirm verlor, Und weit geöffnet klasst des Thores Wunde.

### 85.

Des innern Hauses weiter Hof, die Schaar Der Trojer, die den Eingang hüten, Der alten Könige geheimste Säle bieten Dem überraschten Blick sich dar, Und aus den innersten Gemächern dringet Der Männer Schrei'n, der Weiber jammernd Ach; Die ganze Wölbung hallt das Klaggeheule nach, Das in den Wolken wiederklinget.

## 86.

Man sieht der Mütter Heer die weite Burg durchschweisen, Zum letzten Lebewohl die Säulen noch umgreisen Und küssen den empfindungslosen Stein. Ganz mit des Vaters Trot bricht Phrrhus schon herein. Ihn hält kein Schloß, die Thüre liegt in Trümmern, Vom Widder eingerannt, Gewalt macht Bahn, Tod ist der erste Gruß; so sluthen sie heran, Von Waffen rauscht's in allen Zimmern. 87.

So wüthet nicht ber hochgeschwollne Bach,
Der schäumend seinen Damm durchbrach,
Der Felsen Kerkerwand mit wildem Grimm durchhauen.
Er stürzt ins Feld mit trüber Wogen Kraft,
Der Heerden Schaar auf den ertränkten Auen
Wird mit den Hürden fortgerafft.
Ich selbst sah, Mord im Blick, den Achilliden
Am Eingang stehn und bei ihm die Atriden.

88.

Ich sah auch Hefuba, sah ihre hundert Töchter, Sah Priam selbst an den Altar gestreckt, Den Bater blühender Geschlechter, Noch mit dem Blut der Opser frisch besleckt. Es tritt der Feind die Saat von fünszig Ehen, Der Enkel schöne Hossenung in den Staub, Die goldne Säule stürzt, behangen mit Trophäen, Und was dem Brand entging, das wird des Bürgers Naub.

89.

Mitleidig, Fürstin, wirst du fragen, Wie König Priam seine Tage schloß? So wisse denn. Kaum hört' er Trojens Stunde schlagen Und sah den Feind, der durch die Pforten sich ergoß, So eilt' er, sich den Panzer anzuschnallen, Der die entwöhnten Glieder niederzog, Umhängt das Schwert, das längst der Scheide nicht entslog, Und stürzt zur Schlacht, als Fürst zu fallen.

90.

Es ftieg in des Palastes mittlerm Raume Ein hoher Altar in des Acthers Plan, Ihn fächelte von einem alten Lorbeerbaume Die nachbarliche Kühlung an. Gleich scheuen Tauben, die das donnerschwüle Wetter Zusammentrieb, lag dorten Hekuba Mit allen Töchtern knieend da And schloß in ihren Arm die unerweichten Götter. Jetzt sah sie den Gemahl, bereit zur Gegenwehr, Im jugendlichen Schmuck der Wassen sich bewegen. Unglücklicher, wohin? rust sie ihm bang entgegen, Was für ein Wahnsinn reichte dir den Speer? Und wäre selbst mein Hettor noch zugegen, Jetzt helsen Schwert und Lanzen uns nicht mehr. Hieher tritt! Dieses Heiligthum schützt alle, Wo nicht, vermählt uns doch im Falle!

92.

Sie sprach's, und zog ihn zu sich hin und ließ Im Priesterstuhl den Greis sich niedersetzen; Da kam, von Pyrrhus' mörderischem Spieß Durchbohrt, sein Sohn Polit, bluttriesend, voll Entsetzen, Der Feinde Hausen durch, den weiten Bogengang Dahergerannt. Sein Blick sucht in der öden Leere Der weiten Zimmer Schut; den schon gewissen Fang Berfolgt Neoptolem mit mordbegier'gem Speere.

93.

Schon hascht ihn sein furchtbarer Arm, Und über ihm sieht schon den Stahl der Vater schweben; Noch slieht er bis zu Priams Fuß, und warm Entquillt in Strömen Bluts das junge Leben. Nicht länger schweigt das Vaterherz; Obgleich verurtheilt von des Mörders Grimme, Erhebt er fürchterlich des Zornes Donnerstimme Und heult in diese Worte seinen Schmerz:

94.

Tür diese Frevelthat, für diesen bittern Hohn, Für dies versluchenswürdige Erkühnen, Wenn noch Gerechtigkeit wohnt auf der Götter Thron, Erwarte dich, wie solche Thaten ihn verdienen, Dich, Ungeheu'r, ein grausenvoller Lohn! Dich, der mit verruchtem Bubenstücke, Mit dem erwürgten lieben Sohn Gesoltert hat die väterlichen Blicke!

So, wahrlich, hielt's mit seinem Feinde nicht Achill, den du zum Bater dir gelogen; Es ehrte mit erröthendem Gesicht Der Held mein Alter und der Liebe Pflicht, Als ich zu ihm, ein Flehender, gezogen. Er weigerte mir Hektors Leichnam nicht, Des Todten Feier würdig zu begehen, Und ließ mich Troja wiedersehen.

96.

Mit diesen Worten schleubert er den Schaft, Der ohne Klang der schwachen Hand enteilet Und, aufgefangen von des Gegners Kraft, Des Schildes Spitze kaum zertheilet. Geh denn, erwiedert Pyrrhus ihm voll Hohn, Sag dem Achill, wie sehr ihn meine Thaten schänden! Berklage dort den tiefgesunknen Sohn! Jetzt aber stirb von meinen Händen!

97.

Er reißt ben Zitternben, dies sagend, zum Altare, Der noch vom Blut des Kindes raucht, Faßt mit der linken Hand die silbergrauen Haare, Indeß die Rechte tief sich in den Busen taucht. So endigt' Priamus. Sein Aug' sah Troja brennen, Die über Asien den Scepter ausgestreckt, Jetzt ein gigant'scher Kumpf, am Meeresstrand entdeckt, Es fehlt das Haupt, und niemand kann ihn nennen.

98.

Jest wird zum erstenmal von Furcht mein Herz erfüllt. Des alten Königs letztes Blassen Weckt mir des eignen theuren Baters Bild, Zeigt mir mein Haus im Schutt, Gemahlin, Kind verlassen; Ich spähe ringsum, wer mir folgen kann. Uch, matt vom Streit sind alle längst verschwunden, Hier hatten sie vom Thurm den kühnen Sprung gethan, Dort in den Flammen ihren Tod gefunden. So war ich denn der einzig Uebrige von allen, Als meinem Blick, der durch die Gegend fleugt, Des Brandes heller Schein in Vestas Tempelhallen Die Tochter Tyndars sprachlos sitzend zeigt. Der Griechen Furie, der Phrygier Verderben, Bang, durch des Gatten strenges Strafgericht, Bang, durch der Teukrier gerechte Buth zu sterben, Barg sie im Heiligthum ihr bleiches Angesicht.

## 100.

Mein Zorn entbrennt. Es reißt mich hin, sie zu burchbohren, Zu rächen mein zerstörtes Baterland. Was? Troja setzte sie in Brand Und zöge prangend ein in Lacedämons Thoren, Die Teukrer hinter sich in sklavischem Gewand? Sie sähe Gatten, Kinder, Eltern, Vaterland? Sie dürfte mit das Siegeskest begehen? Nein! Das wird nimmermehr geschehen!

#### 101.

Mag's sein, daß des gestraften Weibes Blut Des Mannes Schwert entehrt, den leichten Sieger schändet, Genug, ich sättige der Rache heiße Gluth, Der Frevel wird gestraft, gerächt der Freunde Blut. Und eine Schuldige dem Orkus zugesendet. So sprach aus mir des eiteln Grimmes Wuth, Als plötzlich, schön, wie sie sich nimmer mir gezeiget, Der Mutter Glanzgestalt sich zu mir neiget.

#### 102.

Ganz Göttin, ganz umflossen von dem Lichte, Worin sie steht vor Jovis Angesichte, Durchschimmerte ihr Glanz die Dunkelheit. Von welcher Wuth, mein Sohn, von welcher Wunde Entbrennt dein Herz? ertönt's von ihrem Rosenmunde, Indem ihr Arm zu stehen mir gebeut. Wohin mit diesen wüthenden Geberden? Was soll aus deiner Mutter werden?

Du willst nicht lieber sehn, ob dein Askan noch lebt, Wo du des Baters graues Haupt verlassen, In welchen Nöthen jest dein Weib Kreusa schwebt, Die der Achaier Schwärme rings umfassen, Längst, ohne mich, ein Raub des Feuers oder Schwerts? Nicht die spartan'sche Helena laß büßen, Nicht Paris klage an. Da! Zürne himmelwärts! Die Götter sind's, die Trojas Fall beschließen!

#### 104.

Blick auf! Der Nebel sei zerstreut, Der noch mit Finsterniß bein sterblich Aug' umhüllet: Doch werde streng von dir erfüllet, Was deine Mutter dir gebeut. Du siehst, wie Qualm und Nauch in schwarzen Fluthen steiget, Siehst Schutt auf Schutt und Stein auf Stein gehäust; Das ist Neptun, der Trojas Feste schleift Und mit dem Dreizack ihre Mauern beuget.

# 105.

Am Skäerthor siehst du Saturnia, Die Unbarmherzige, in rauhem Eisen blinken, Siehst von den Schiffen sie stets neue Feinde winken; Auf Pergams Thurm siehst du Tritonia, In ihrer Hand der Gorgo Schreckniß, blitzen; Du siehst — o sliche, sliche, theurer Sohn! Des Himmels König selbst auf Idas düsterm Thron Den Feinden Kräfte leihn, die himmlischen erhizen.

#### 106.

Gib auf die eitle Gegenwehr! D fäume nicht, noch zeitig zu entrinnen, Noch unverletzt wirst du dein Haus gewinnen; Ich din mit dir. — Sie sprach's, und Nacht war um mich her, Und mir erschienen, mit des Grimmes Falten, Der hohen Götter seindliche Gestalten; Berwüstung, Einsturz, Grausen um und um, In Asche sank vor mir ganz Ilium.

So, wenn der Pflüger Schaar, auf hoher Bergesheide, Der Aexte mörderische Schneide Auf den bejahrten Stamm der wilden Esche zückt, Sie murrt erzürnt herab, die schwanke Krone nickt, Erschüttert rauscht der dichtbelaubte Wipfel, Bis, von der Bunden Macht besiegt, Sie ächzend sich herunter wiegt, Und sich zermalmend wälzt von des Gebirges Gipfel.

## 108.

Jetzt eil' ich fort. Durch Flammen, Schwert und Leichen Führt unbeschädigt mich ein Gott, es weichen Die Lanzen vor mir auß, das Feuer macht mir Bahn. Schon hab' ich mich zur Wohnung durchgeschlagen; Mit dem verehrten Bater fang' ich an, Ihn will ich rettend erst auf das Gebirge tragen; Umsonst bestürmt ihn seines Sohnes Flehn, Mit Troja will er untergehn.

## 109.

Ihr anbern, ruft er aus, in beren festen Brüsten Der Jugend üppige Gesundheit glüht, Spart euch für besser Tage — slieht! War's mir von Zeus bestimmt, des Lebens Rest zu fristen, So war er Gott genug, den Flammen selbst zum Hohn, Ein Haus mir zu verleihn. Genug, daß ein mal schon Dies graue Haupt den Fall Dardaniens betrauert, Genug, daß es ihn ein mal überdauert!

#### 110.

So will ich cs. Jetzt, Kinder, nehmt Den letzten Abschied von Anchisen! Den Weg zum Tode sind' ich selbst, es schämt Der Feind sich nicht, mein Blut mitleidig zu vergießen. Er zieht mich aus, gleichviel, begraben oder nicht! Die Götter hassen mich. Wozu noch länger tragen Des siechen Lebens lastendes Gewicht, An Thaten leer, seitdem mich Jovis Blitz geschlagen!

Er sprach's, und unbeweglich blieb er stehn, Ihn beugt nicht unser heißes Dringen, Nicht seines Enkels, nicht Kreusens Händeringen, Nicht unser Thränen Macht, die strömend zu ihm slehn, Durch solchen Trotz doch nicht den Tod herbeizurusen, Nicht uns, uns alle mit in seinen Fall zu ziehn; Er bleibt auf seinem Nein, und weicht nicht von den Stusen, Auß neu muß ich dem Tod entgegen sliehn.

## 112.

Denn, Götter, welche Wahl warb mir gegeben! Dich, Bater, ließ ich fliehend hinter mir? Solch grausames Begehren kam von dir? Ift's Jovis Schluß, soll nichts die Heimath überleben? Beharrest du darauf, daß uns derselbe Tod Bereinige, wohlan, der Wunsch ist zu erhören. Schon naht, von Priams Blut und seines Sohnes roth, Neoptolem, bereit, der Opfer Zahl zu mehren.

# 113.

Und darum führtest du durch Schwert und Feuer, Erhabne Mutter, beinen Sohn? Ich soll den Feind Auch hier noch wüthen sehn, soll alles, was mir theuer Und heilig ist, in einem Fall vereint, An seinem Speere sich verbluten sehen? D Wafsen, Wassen her! Der letzte Tag bricht an; Laßt uns aufs neu dem Feinde stehen!

#### 114.

Sogleich gürt' ich das Schwert mir um den Leib, Und in des Schildes Griff muß sich die Linke fügen. So geht's zum Thor. Ach, hier seh' ich mein theures Weib, Den Kleinen zu mir neigend, vor mir liegen. Zum Tod gehst du, ruft sie, so nimm auch uns mit fort! Doch hoffst du Rettung noch von deinen Helbenarmen, So bleib' und schütze diesen Ort! Was wird aus uns? Wer wird der Deinen sich erbarmen?

So ruft sie heulend und erfüllt Das ganze Haus mit ihren Schmerzen, Als unverhofft, da wir den kleinen Julus herzen, Dem überraschten Blick ein Bunder sich enthüllt. Sieh! von des Knaben Scheitel quillt Hellleuchtend eine Fenerflocke; Sie wächst, indem sie niederfällt, und mild Durchkräuselt sie die unversehrte Locke.

## 116.

Schnell schütteln wir sie weg und eilen, für Askan Besorgt, die heil'ge Gluth mit Wasser zu ersticken; Anchises aber streckt die Hände himmelan Und dankt hinauf mit freudehellen Blicken: Zest endlich, großer Zeuß, sind wir erhört! D blick', wenn anders Bitten dich bewegen, Mit Huld auf uns herab, und, sind wir's werth, Berleih' und Schuß, bekräft'ge diesen Segen!

## 117.

Er spricht es, und zur Linken kracht Ein lauter Donnerschlag. In schönem Strahsenbogen Kommt durch die weit erhellte Nacht Ein funkelndes Gestirn gestogen! In unserm Zenith stieg es auf und zog Die Silbersurche hin nach Idas Tristen, Den Weg und zeigend, den es stog; Die ganze Gegend raucht von Schweselbüften.

# 118.

Von dieser Zeichen Macht besiegt Nafft sich Anchises auf, und betet zu dem Sterne. Fort, ruft er, fort, die Zeit ist kostbar, fliegt! Führt mich von dannen, sei's auch noch so ferne! Euch, Götter, die dies Zeichen uns gesandt, Vertrau' ich dieses Kind, vertrau' ich diese beiden, In eurer Obhut steht das Vaterland. Zeht komm, mein Sohn! ich folge dir mit Freuden.

Und lauter, immer lauter hört man schon Des Brandes nahe Feuerslammen krachen. Auf, Bater, ruf' ich, auf! Ich trage dich, den Schwachen, Leicht drückt des Baters theure Last den Sohn. Was nun auch kommen mag, wir theilen Tod und Leben, Die Hand will ich dem Kleinen geben, In ein'ger Ferne folgt Kreusa still. Ihr Kuechte merkt, was ich verkünden will.

## 120.

Gleich vor der Stadt steht ihr an einem Felsenhange, Den ein verlassner Gerestempel schmückt, Daneben ein Eypressenbaum, seit lange Mit Andacht von den Bätern angeblickt. Dort trefsen wir uns in verschiednen Schaaren! Du, Bater, wirst die Heiligthümer wahren! Wie dürste sie, noch nicht genetzt von frischer Fluth, Berühren diese Hand voll Blut!

#### 121.

Sogleich wird ein Gewand den Schultern umgehangen, Bom Rücken wallt noch eine Löwenhaut; Ich neige mich, die Last des Vaters zu empfangen, Der Rechten wird mein Julus anvertraut, Der neben mir mit kürzern Schritten eilet, Und hinter unserm Rücken weilet, Zu hintergehn den lauernden Verdacht, Kreusens Schritt — so sliehn wir durch die Nacht.

#### 122.

Wie oft auch sonst im wildesten Gemenge Der Schlacht mein Busen unerschüttert blieb, Wie wenig mir der Feinde furchtbarstes Gedränge Die Nöthe von den Wangen trieb, Jett machte jeder Laut mich beben, Mir schauerte vor jedes Lüstchens Zug, Besorgt für des Begleiters Leben, Bang für die Bürde, die ich trug.



Erst eil' ich nach dem Thor, das Nettung uns gewährt, Und meiner Tritte Spur muß mir den Nückweg zeigen, Wir graut bei jedem Schritt, es schreckt mich selbst das Schweigen. Bielleicht, daß sie zur Wohnung umgekehrt; Drum eil' ich hin, was dort mich auch bedrohe. Hier herrscht bereits der Feind, vom Wind gegeißelt wehn Die Flammen schon dis an des Giebels Höhn, Zum Himmel schlägt die fürchterliche Lohe.

#### 128.

Des Königs Burg wird jetzt aufs nen von mir besucht. Hier hüten Phönix und Ulyß, von allen Uchaiern auserwählt, in den geräum'gen Hallen, Wo Junos Freiheit ist, des blut'gen Raubes Frucht. Hier seh' ich unter Trojas reichen Schätzen, Dem Feuer abgejagt, der Tempel goldne Zier. In langen Reihn gelagert seh' ich hier Der Mütter bleiches Heer, die Kinder voll Entsetzen.

#### 129.

Kühn ließ ich burch die todtenstille Nacht, Berlorne Müh! der Stimme Klang erschallen, Ließ durch ganz Flium den theuren Namen hallen; In eitlem Suchen hab' ich Stunden hingebracht, Uls ein Gesicht, der ähnlich, die ich misse, Nur größer von Gestalt, als sie im Leben war, Dahertritt durch die Finsternisse. Mir graust, der Athem stockt, zu Berge steigt mein Haar.

# 130.

Warum, ruft es mich an, mit Suchen dich ermüden? Wozu, geliebtefter Gemahl, Des langen Forschens undankbare Qual? Kreusens Schickfal hat ein Gott entschieden. Nie, nie wirst du auf deinem irren Pfad Bon deiner Gattin dich begleitet sehen; Dagegen setzt sich Jovis Rath, Der droben herrscht in des Olympus Höhen.

Ein Flüchkling wirst bu lang ben Wogen dich vertrauen, Bis bein geduld'ger Muth Hesperien erringt, Durch dessen segenvolle Auen Der lind'sche Tiberstrom die stillen Fluthen schlingt. Dir winkt an seinen lachenden Gestaden Ein Thron und einer Königstochter Hand; Drum höre auf, in Thränen dich zu baden Um das zerrissne Liebesband.

#### 132.

Ich werbe nicht ber Griechen Städte steigen, Nicht jubeln sehn der Stolzen Baterland, Nicht vor den Griechinnen die Sklavenknice beugen, Ich, Dardans, Enkelin, der Benus anverwandt! Es hält bei Priams umgestürztem Throne Der Götter hohe Mutter mich zurück. Leb wohl! Dich grüßt mein letzter Blick! Leb wohl, und liebe mich in unserm theuren Sohne!

#### 133.

Auf meiner Zunge schwebt noch manches Wort, Noch manchen Laut will ich von ihren Lippen saugen, In dünne Lüste war sie fort, Ihr folgen weinend meine Augen; Dreimal will ich in ihre Arme flichn, Dreimal entschlüpft das Bild dem feurigen Berühren Gleich leichten Nebeln, die am Hügel ziehn, Ein Traum, den Titans Pferde rasch entführen.

#### 134.

Schnell wend' ich jetzt (ber Tag fing an zu grauen) Zu den Gefährten um. Verwundert fand ich hier Ein neues großes Heer von Jünglingen und Frauen, Des Elends Kinder, gleichgefinnt mit mir, Auf fremdem Strand sich anzubauen. Entschlossen strömten sie mit Hab und Gut herbei, Bereit, durch welche Fluthen es auch sei, Sich meiner Führung zu vertrauen.

Der Stern des Morgens stieg empor Auf Jdas hoher Wolkenspitze Und leuchtete der Sonne Wagen vor. Gesperrt hielt der Achaier jedes Thor, Und nirgends Hoffnung mehr, die väterlichen Sitze Zu retten von der Feinde Fluth. Ich weiche dem Geschick. Die Schultern beugen Sich unter meines Vaters Last; mit Muth Raff' ich mich auf, den Ida zu besteigen.



# Dido.

Freie Alebersetzung des vierten Buchs der Meneide.



1.

Doch lange schon im stillen Busen nährt Die Königin die schwere Liebeswunde; Ergrissen tief hat sie des Mannes Werth, Des Bolkes Glanz und seines Ruhmes Kunde; An seinen Blicken hängt sie, seinem Munde, Und, leise schleichend, an dem Herzen zehrt Ein stilles Fener; es entstoh der Friede, Der goldne Schlaf von ihrem Augenliede.

Kaum zog Aurorens Hand die feuchte Schattenhülle Bom Horizont hinweg, als ihres Busens Fülle Ins gleichgestimmte Herz der Schwester überwallt. Ach, welche Zweifel sind's, die schlaflos mich durchbohren! Geliebte, welcher Gast zog ein zu unsern Thoren! Wie edel! Welche männliche Gestalt! Wie groß sein Muth! Sein Arm, wie tapfer im Gesechte! Gewiß, er stammt von göttlichem Geschlechte.

3.

Durch welche Prüfung ließ das Schickfal ihn nicht gehn! Gemeine Seelen wird das feige Herz verklagen, Du hörtest, welche Schlachten er geschlagen! Ja, könnte Liebe je in dieser Brust erstehn, Seit mein Sichäus in das Grab gestiegen, Und wäre mein Entschluß, mein Abscheu zu besiegen An Hymens Banden — soll ich dir's gestehn? Der Einz'ge könnte schwach mich sehn.

4.

Ja, Anna, ohne Rückhalt soll vor dir Das Herz der Schwester sich erschließen! Seitdem ein Brudermord Sichäus mir, Der meine erste Liebe war, entrissen, Seit meiner Flucht war dies der erste Mann, Der meinem Herzen Neigung abgewann, Der erste, sag' ich dir, ber mich zum Wanken brachte; Neu ist die Gluth erwacht, die einst mich selig machte.

5.

Doch eher schlinge Tellus mich hinab, Mich schleudre Jovis Blitz hinunter zu den Schatten, Zu des Avernus bleichen Schatten, Hinunter in das ewig finstre Grab, Eh' daß ich deine heiligen Gesetze, Schamhaftigkeit, und meinen Sid verletze! Er nahm mein Herz dahin, ihm war's zuerst geweiht, Sein bleibt's in alle Ewigkeit. Sie spricht's, und ihren Schooß bethauen milde Zähren. D über alles mir Geliebte! gibt Die Schwester ihr zurück. Allein und ungeliebt Willst du verblühn, den Kummer ewig nähren? Die Wonne, die aus holden Kindern lacht, Der Benus süße Freuden dir versagen? Nach solchen Opfern, meinst du, fragen Die Todten in des Abgrunds Nacht?

7.

Und sei's! Hat benn der vielen Freier einer Dein kummerkrankes Herz zur Liebe je geneigt? Bon allen kriegerischen Fürsten keiner, Die Afrika in seinem Schooß gezeugt. Selbst der, vor dem die Libner erbeben, Den Thrus längst gehaßt, selbst Jarbas konnt' es nicht; Und einer Neigung willst du widerstreben, Für die dein Herz so mächtig spricht?

8.

Bergaßest du, wo du dich eingewohnet, Daß ohne Zaum hier der Numider jagt, Der unbezwungne Gätuler hier thronet, Die Syrte dort die Landung dir versagt, Hier unwirthbare Wüsten dich umgrausen, Dort der Barcaer wilde Bölker hausen, Der Bruder selbst, deß Habsucht du entslohn, Und Tyrus' Waffen dich von Often her bedrohn?

9.

Glaub mir, die Götter, die dich lieben, Lucina selber war's, die an Karthagos Strand Die Schiffe dieser Fremdlinge getrieben. Welch eine Stadt seh' ich durch dieses Gheband, Welch einen Thron, o Schwester, sich erheben! Zu welchen strahlenvollen Höhn Wird der Karthager Name schweben, Wenn solche Helden uns zur Seite stehn!

Bersöhne du nur erst der Götter Zorngericht Durch frischer Opfer Blut. Die Fremdlinge zu halten Laß königlich des Gastrechts Fülle walten; An Gründen, sie zu fesseln, fehlt es nicht. Seht die zerbrochnen Schiff! Seht, wie die Nebel rauchen, Die See noch stürmt, Orion Regen zieht! So wußte die zur Gluth den Funken aufzuhauchen, Die Hoffnung naht, und das Erröthen klieht.

## 11.

Jett fragt sie das Geschief an blutigen Altären. Dir, Phöbus, der das Künstige enthüllt, Dir, städtegründende Demeter, quillt Zweijähr'ger Kinder Blut, dir, Bromius, zu Ehren, Bor allen, Juno, dir, der Ehen Schützerin. Bor dem Altar sieht man die schönste aller Frauen, Den Becher in der Hand, Karthagos Königin, Des weißen Kindes Haupt mit heil'ger Fluth bethauen.

#### 12.

Bald geht sie vor der Götter Angesicht An den noch dampfenden Altären auf und nieder, Beschenkt die schon Beschenkten wieder Und forscht, was rauchend noch das Eingeweide spricht. Bethörtes Sehervolk! Besreien Gebet und Opfer wohl das schwerbesangne Herz? Am innern Mark zehrt der verhehlte Schmerz Und spottet eurer Träumereien.

#### 13.

Der Flammen unheilbare Pein Treibt sie, die Tyrerstadt im Wahnsinn zu durcheilen. So slieht die Hindin, die in Kretaß Hain Mit zweckloß abgeschossnen Pfeisen Der ferne Jäger traf. In ihrem Fleisch das Rohr Des Todeß, das der Feind verlor, Bethaut sie die durcheilten Felder Mit ihrem Blut und Dikteß finstre Wälder. Jetzt führt sie durch Karthago ihren Gast, Zeigt prahlend ihm der Mauern stolze Last, Und läßt vor seinem Blick die Größe Sidons prangen. Ein slüchtiges Gespräch wird schüchtern angesangen, Schnell reißt die Furcht es wieder ab. Kaum bricht Der Abend ein, so winkt das Mahl; sie sodert Von Trojens Fall aufs neu von ihm Bericht Und nährt die Gluth, die in dem Herzen lodert.

#### 15.

Trennt endlich sie der strenge Ruf der Racht, Und winkt der Sterne sinkend Licht zum Schlummer, So nährt sie einsam ihren Kummer, Und sein verlassnes Polster wird bewacht. Abwesend hört sie ihn, verschlingt sie seine Züge, Herzt in Askan des theuren Baters Bild, Ob sie vielleicht die Leidenschaft betrüge, Die glühend ihren Busen füllt.

## 16.

Der Thürme hochgeführte Lasten Erlahmen bald in ihrem muntern Lauf; Kein Wall, kein Giebel steigt mehr auf, Und tausend skeiß'ge Hände rasten. Der Jugend müß'ger Arm entwöhnt sich von dem Speer, Im Hafen tönt kein Hammer mehr, Und unvollendet trauert das Gerüste, Das prahlend schon die Wolken küßte.

# 17.

Ms Zeus' Gemahlin sie von Liebesflammen brennen Und selbst des Ruses Stimme trozen sah, Begann sie so zur schönen Cypria: Glorwürdiges — man muß bekennen! Habt ihr vollbracht, du und dein wacker Sohn! Mit reichem Raub zieht ihr davon! Ein wahres Helbenwerk, ein Weib zu überlisten! Werth, daß zwei Götter sich mit ihrer Allmacht rüsten! So scheint es boch, man habe meinen Sigen Und meiner Puner Treu' nicht sonderlich getraut? Doch wo das Ziel? Wozu in Kämpsen uns erhigen? Laß Friede sein, und Dido werde Braut! Du hast's erreicht, sie liebt, sie rast von Liebesssammen. Sei's denn! Sie werde dieses Phrygers Magd, Dir sei der Tyrer Bolk zur Mitgist zugesagt, Wir beide schützen es zusammen.

# 19.

Ibalia durchdrang der Nede list'gen Sinn, Das Reich Hesperiens, den Teukriern entrissen, In Libhens Grenzen einzuschließen, Und schlau erwiedert ihr der Schönheit Königin: Wer wäre Thor genug, mit deiner Macht zu streiten Und dein Erbieten seindlich zu verschmähn? Nur müßte, was durch uns geschehn, Das Glück zum guten Ende leiten.

#### 20.

Zu wenig bin ich selbst mit dem Geschiek vertraut, Doch wird es Jupiter gestatten, Daß der Trojaner an den Threr baut, Daß beide Stämme sich in Gins zusammen gatten, Zu einem Bolk vereint durch ew'gen Bund? Du, seine Gattin, magst dich bittend an ihn wenden, Meig' ihn durch deinen hochberedten Mund, Ich will das Uebrige vollenden.

#### 21.

Darüber laß Saturnien gewähren, Gibt ihr bes Himmels Königin zurück. Doch, wie dies dringende Geschäft mit Glück Zu enden sei, laß mich vor allem dich belehren. Sobald der erste Morgen tagt, Und Titans Strahlen kaum die junge Welt bescheinen, Führt in den nächstgelegnen Hainen Die Liebestrunkene den Teukrer auf die Jagd.

Wenn das Geschwader nun auf slügelschnellen Rossen Dahinschwebt, mit dem Garn das Wildgeheg' umzäunt, Send' ich von oben her, vermengt mit schwarzen Schlossen, Ein Ungewitter ab; der ganze Himmel scheint Im Wolkenbruch herabgestossen, Durch die zerrissen Lüste kracht Mein Donner, und Gewitternacht Trennt von dem Fürstenpaar die sliehenden Genossen.

23.

In einer Grotte wird alsdann die Königin Mit dem Trojaner sich zusammen sinden; Doch werd' ich gegenwärtig sein und, bin Ich deiner nur gewiß, auf ewig sie verbinden. Dort kröne Hymen ihrer Herzen Bund! — Ihr winkt die andre zu mit hochzusriednen Blicken, Ein Lächeln schimmert um der Göttin Mund, Daß ihr's geglückt, die Feindin zu berücken.

24.

Inbeß war Cos' leuchtenbes Gespann Aus blauer Wogen Schooß gestiegen. Beim ersten Gruß der Göttin fliegen Karthagos Pforten auf, es fluthen Roß und Mann In munterm Schwarm laut lärmend durch die Felder, Das weite Garn, den Jagdspieß in der Hand, Kommt der Massylier im Flug daher gerannt, Es schnaubt der Doggen Spürfraft durch die Wälber.

25.

Am Eingang des Palastes harrt Der Königin, die noch am Buttisch säumet, Der Puner Fürstenschaar, und an den Stufen scharrt, In Gold und Purpur prächtig aufgezäumet, Das stolze Roß der edlen Jägerin, Und knirscht voll Ungeduld in die beschäumten Zügel. Auf thun sich endlich des Palastes Flügel, Umringt vom Volk erscheint Karthagos Königin.

Ein thrisch Oberkleid, geschmückt Mit buntem Saum, umfließt die schönen Glieder; Durch ihre Locken ist ein goldnes Netz gestrickt, Bom Rücken schwankt der volle Köcher nieder, Bon goldnem Haken wird der Purpur aufgeknüpst. Ihr folgt der Phryger Schaar; mit kind'schem Jubel hüpst Askan voraus, und, alle zu verdunkeln, Sieht man Acneen selbst im mittlern Reihen funkeln.

#### 27.

So, wenn Apoll zu Delos' heim'schem Herb Bon seinem Wintersitz am Kanthus wiederkehrt — Da lebt Gesang und Tanz! Die festlichen Altäre Umjauchzt der Agathyrsen bunte Schaar, Der Kreter, der Dryopen Heere. Er selbst, den zarten Zweig des Lorbeers in dem Haar, Durch dessen Wellen sich ein goldnes Band gezogen, Steigt von des Eynthus Höhn, und ihn umrauscht der Bogen.

# 28.

So majestätisch zog Aeneas jetzt heran. Kaum hatte man der Berge Höhn erstiegen, Kaum aufgescheucht das Wild auf unwegsamer Bahn, So wersen Gemsen sich und wilde Ziegen Im Sprung vom steilen Fels, und vom Gebirge sliegen Durch der Gesilde weiten Plan Der Hirsche scheue Heerden, von den Wogen Des aufgerührten Staubs den Blicken bald entzogen.

#### 29.

Den raschen Kenner tummelt ab und auf Askan im tiesen Thal mit kindischem Bergnügen, Bemüht, in vogelschnellem Lauf Icht diesen, jenen dann wetteisernd zu besiegen. Wie feurig lechzt sein junger Muth, Zu treffen auf des Sbers Wuth! Und einmal doch in diesem scheuen Hausen Auf einen Löwen anzulausen! Indessen kracht des Himmels ganzer Plan Bon fürchterlichen Donnerschlägen, Auf schwarzen Flügeln bringt ein heulender Orkan Geborstner Wolken Fluth, des Hagels sinstern Regen. Erschrocken sliehen auf zerstreuten Wegen Die Punier, die Teukrer mit Askan, In Klüften sich, in Höhlen einzuschließen, Indem von Bergen schon sich Wetterbäche gießen.

## 31.

In einer Felsenkluft, Elisa, sindest du Mit dem Trojanerfürsten dich zusammen, Dem Bräutigam führt Juno selbst dich zu, Und Mutter Tellus winkt. Der Horizont in Flammen Bezeugt den unglücksel'gen Liebesbund. Statt Hochzeitsackeln leuchten dir die Blitze, Und heulend stimmt der Oreaden Mund Dein Brautlied an auf hoher Felsenspitze.

# 32.

Der Fürstin Glück entstoh mit diesem Tag. Nichts kann aus ihrem Taumel sie erwecken, Nicht das verklagende Gerücht vermag Aus ihrer Trunkenheit die Rasende zu schrecken. Zetzt kein Gedanke mehr, in scheuer Heimlichkeit Des Herzens Gluth der Neugier zu entrücken — Der Ehe heil ger Name wird entweiht, Die Schuld der Leidenschaft zu schmücken.

## 33.

Alsbalb macht bas Gerücht sich auf, Die große Post burch Libyen zu tragen. Wer kennt sie nicht, die Kräfte schöpft im Lauf, Der Wesen slüchtigstes, die schnellste aller Pkagen? Klein zwar vor Furcht kriecht sie aus des Ersinders Schooß, Ein Wink — und sie ist riesengroß, Berührt den Staub mit ihrer Soble, Mit ihrem Haupt des Himmels Pole.





Das ungeheure Kind gebar einst Tellus' Wuth, Zu rächen am Olymp den Untergang der Brüder, Die jüngste Schwester der Gigantenbrut, Behend im Lauf, mit flüchtigem Gesieder. Groß, scheußlich, fürchterlich! So viel es Federn trägt, Mit so viel Ohren kann es um sich lauschen, Durch so viel Augen sieht's, so viele Rachen reckt Es auf, mit so viel Zungen kann es rauschen.

35.

Winkt Hekate die laute Welt zur Ruh, So sliegt es brausend zwischen Erd' und Himmel, Kein Kummer schließt sein Auge zu. Am Tage sucht's der Städte rauschendes Getümmel, Da pflanzt es horchend sich auf hoher Thürme Thron Und schreckt die Welt mit seinem Donnerton, So eifrig, Lästerung und Lügen sest zu halten, Als fertig, Wahrheit zu entsalten.

36.

Jett brannt' es schabenfroh, die mannigsachsten Sagen, Wahr oder falsch, gleichviel! durch Libhen zu streun. Ein trojischer Aeneas soll gekommen sein, Der schönen Dido Hand im Raub davon zu tragen; Zersließen soll in üppigen Gelagen Die lange Winterzeit dem schwelgerischen Paar, Bergessen sie, ihr Reich zu schirmen vor Gefahr, Er, neue Kronen zu erjagen.

37.

Zu Jarbas nimmt bas Unthier seinen Lauf, Weckt in bes Königs Bruft die alten Liebesflammen, Und thürmt des Zornes Donnerwolken auf. Es rühmt sich dieser Fürst, von Ammon abzustammen, Dem die entführte Garamantis ihn gebar. Des Stifters hohe Abkunft zu bezeugen, Sieht man in seinem Reich unzählige Tempel steigen, Und hundertsach erhebt sich Zeus? Altar.

Des Baters hoher Gottheit leuchtet Gin ewig waches Feu'r, von Priestern angesacht; Stets ist des Gottes Herd von Opferblut beseuchtet, Indem das Heiligthum von bunten Kränzen lacht. Hier war's, wo jetzt, durchdonnert vom Gerüchte Und überwältigt von des Jornes Last, Der Fürst sich niederwarf vor Ammons Angesichte Und slehend so zum Himmel rast:

39.

Das bulbest bu, ruft er, mit allen beinen Bligen, Allmächt'ger Zeus, den Libben verehrt? Dem wir auf prächt'gen Polstersigen Beim frohen Mahl der Traube Blut versprigen? So ist's ein Jrrlicht nur, was durch die Wolken fährt? So zittern wir umsonst vor deinem Donnerkeile? So ist's ein leerer Schall, ein nichtiges Geheule, Was unser bebend Ohr dort oben rauschen hört?

40.

Ein flüchtig Weib, bedrängt, ein Obdach nur zu finden, Erscheint in meinem Reich. Auf halb geschenktem Strand Gelingt's ihr endlich, eine Stadt zu gründen; Die User geb' ich ihr zum Ackerland, Schenk' ihr großmüthig alle Fürstenrechte, Erröthe nicht, um ihre Hand zu frein— Umsonst, ein Flüchtling kommt aus trojischem Geschlechte, Den nimmt sie auf, deß Sklavin will sie sein.

41.

Und dieser Weiberheld mit seiner Knabenschaar, Herausgeschmückt mit seiner lyd'schen Müße, Unwiderstehlich durch sein salbentriesend Haar, Genießt nun seines Raubs in ihrem Fürstensige. Und wir, die mit verschwenderischer Haud Das Fleisch der Kinder dir geschlachtet, Gefürchtet über Meer und Land, Wir werden ungestraft verachtet!

Erhörung findet er vor Ammons Angesicht. Der blickt nach Thrus' Stadt, wo, reich durch ihre Herzen, Der Schmähsucht Pfeil die Liebenden verschmerzen, Winkt dann vor seinen Thron Chllenius und spricht: Wohlan, mein Sohn! Laß dich die Winde niederschwingen Zu dem Dardanier, der in Karthago fäumt, Und den verheißnen Thron im Arm der Lust verträumt, Und eile, mein Gebot zu seinem Ohr zu bringen!

## 43.

Nicht, wie man jetzt ihn überrascht, verhieß Ihn seine Mutter mir, die Göttin von Cythere; Nicht, daß er schwelgen sollt' in Tyruß' Stadt, entriß Sie zweimal ihn der Myrmidonen Speere. Das kriegerische Land, der Neiche künft'ges Grab, Italien sollt' er regieren, Berherrlichen den Stamm, der ihm den Ursprung gab, Und die bezwungne Welt in Sklavenketten führen.

# 44.

Kann solcher Größe Glanz sein Herz nicht mehr beleben, Will er für eignen Ruhm den Arm nicht mehr erheben, Warum mißgönnt er seinem Sohn Unväterlich der Römer Thron? Was ist sein Zweck? Was hält in Tyrus ihn vergraben, Wo ein verjährter Haß den Untergang ihm droht? Er segle fort. Er segle, will ich haben, Das ist mein ernstliches Gebot.

#### 45.

Er spricht's, und was der große Bater ihm befohlen, Läßt jener schleunig in Erfüllung gehn. Erst knüpft er an den Fuß die goldnen Flügelsohlen, Die reißend mit des Sturmes Wehn Ihn hoch wegführen über Meer und Land, Faßt dann den Stab, der einwiegt und erwecket, Der die Verstorbnen führt zu Lethes stillem Strand, Zurückbringt und das Aug mit Todesnacht bedecket.

Mit diesem Stab gebeut er dem Orkan, Durchschwimmt der Wolken Meer und lenkt der Stürme Wagen. Zest langt er bei der Stirn des rauhen Atlas an Und sieht im Fluge schon die schweren Schultern ragen, Die hoch und steil den Himmel tragen. In der Gewölke schwarzem Kissen ruht Sein sichtenstarres Haupt, jest von des Hagels Wuth Gepeitscht, jest von der Winde Grimm geschlagen.

47.

Die Achseln beckt ein ew'ger Schnee. Es starrt, Bon tausendjähr'gem Eis umfangen, Des Greisen schauervoller Bart, Und Wetterbäche waschen seine Wangen. Hier hält Mercur zuerst die raschen Flügel an, Und ruht in sanstem Fall auf dem beeisten Zacken, Wirst dann von des Gebirges Nacken Mit ganzem Leib sich in den Ocean.

48.

So schwebt in tiefgesenktem Bogen Und fischbewohnter Klippen Rand Die Möve längs dem Meeresstrand Und netzt den niedern Fittig in den Wogen. So kam jetzt zwischen Meer und Land Durch Libnens gethürmten Sand Bom mütterlichen Ahn Mercurius gestogen Und brach mit schnellem Flug der Winde Widerstand.

49.

Kaum weilt sein Flügelfuß in Thrus' nächsten Gauen, So stellt Aeneas sich ihm dar, bemüht, Die Mauern zu erneun und Thürme zu erbauen. Ein Schwert, mit Jaspis reich bezogen, glüht An seinem Gurt, hell flammt um seine Lenden Ein Oberkleid, mit Purpurblut getränkt, Bon der Geliebten ihm geschenkt Und reich mit Gold durchwirft von ihren eignen Händen.

Schnell tritt der Gott ihn an. So, ruft er, Weiberknecht! So überrascht man dich! Du baust Karthagos Feste, Du gründest zierliche Paläste, Und dein Beruf, dein auf dich hoffendes Geschlecht, Weg sind sie, weg aus deiner Seele? Merk' auf! Ich bringe dir Besehle Vom Herrscher des Olymps, von jener surchtbarn Macht, Vor der der Himmel bebt, des Erdballs Achse kracht.

## 51.

Bon welcher Hoffnung Zauberseilen Läßt sich dein müß'ger Fuß in Libyen verweilen? Reizt dich des Kuhmes sorbeervolle Bahn Nicht mehr, willst du für eignen Glanz nichts wagen, Warum soll dein aufblühender Askan Der Größe, die ihm winkt, entsagen? Warum das Scepter sich entrissen sehn, Das ihm beschieden ist auf des Janiculs Höhn?

# 52.

Kaum schweigt der Gott, so ist er schon den Blicken Der Sterblichen in dünne Luft entrückt. Mit schweigendem Entsetzen blickt Aeneas nach, ihm schauert's durch den Kücken, Die Locken stehn bergan, im Munde stirbt der Laut. Durchdonnert von dem göttlichen Besehle, Beschließt er schnelle Flucht, und mit entschlossner Seele Entsagt er seiner theuren Braut.

#### 53.

Ach, aber wo ber Muth, die Flucht ihr anzukünden? Wo die Beredsamkeit, ein liebeflammend Herz Zu heilen von der Trennung Schmerz? Wo auch den Eingang nur zu dieser Botschaft finden? Nach allen Mitteln wird gespäht, Und von Entwurfe zu Entwurfe schwanken Die stürmisch wogenden Gedanken, Bis endlich der Entschluß bei diesem stille steht. Still soll Alvanth versammeln alle Schaaren, Die Flotte ziehen in den Ocean, Doch nicht den Zweck der Küstung offenbaren. Indessen sie in ihres Glückes Wahn Richt träumt, daß solche Bande können reißen, Will er, die nahe Flucht ihr zu gestehn, Der Augenblicke günstigsten erspähn. — Mit Lust vollstrecken die, was sie der Fürst geheißen.

#### 55.

Doch bald erricth — wer täuscht der Liebe Scherblick? Ihr ahnungsvoller Geist das drohende Geschick. Den Schlag, der später erst sie treffen soll, beschleunigt Ihr fürchtend Herz, im Schooß der Ruhe selbst gepeinigt. Derselbe Mund, der so geschäftig war, Das Glück der Liebenden den Völkern zu berichten, Entdeckt ihr, daß der Trojer Schaar Sich fertig macht, die Anker schnell zu lichten.

## 56.

So fähret, wenn ber Orgien Ruf erschallt,
Die Mänas auf, wenn durch ihr glühendes Gehirne
Die nahe Gottheit braust, und von Eithärons Stirne
Das nächtliche Geheul der Schwestern wiederhallt.
So schweiste Dido nun durch Thrus' ganze Weite
Im Wahusinn ihrer Qual, bis sie, erschöpft im Streite
Des Stolzes und der Leidenschaft,
Mit diesen Worten den Trojaner straft:

#### 57.

Berräther! ruft sie aus, du hoffst noch zu verhehlen, Was deine Bruft doch zu beschließen fähig war? Du willst dich heimlich aus Karthago stehlen? Dich hält die Liebe nicht, Barbar, Die Treue nicht, die du mir einst geschworen? Die Unschuld nicht, die ich durch dich verloren? Dich hält mein Tod — dich hält der Sterbeblick Des Opfers, das du würgtest, nicht zurück?

Im Winter selbst willst du die Segel spannen, Willst dem Orkan zum Trotz von dannen? Und ach! wohin? nach einem fremden Strand! Zu Bölkern, dir noch unbekannt! Ja! Wäre nun dein Troja nicht gesallen, Wär's noch das Land der väterlichen Hallen, Dem du durchs wilde Meer entgegen ziehst! Unmensch! Und ich bin's, die du flichst!

59.

Bei bieser Thränenssuth! Bei beiner Manneshand! Beil ich an dich doch alles schon verloren, Bei unsver Liebe frisch gestochtnem Band, Bei Hymens jungen Freuden sei beschworen! Empfingst du Gutes je aus meiner Hand, Hat jemals Wonne dir geblüht in meinen Armen— Laß dich erbitten, bleib! O hab' Erbarmen Mit meinem Bolk, mit dem verlornen Land!

60.

Um beinetwillen haßt mich ber Numibe, Um beinetwillen sind die Tyrier mir gram, Um beinetwillen sloh der Unschuld stolzer Friede Auf ewig mich mit der entweihten Scham. Mein Ruf ist mir geraubt, die schönste meiner Kronen, Der meinen Namen schon an die Gestirne schrieb. Mein Gast reist ab — mit Tod mich abzulohnen! Gast! Das ist's alles, was mir von dem Gatten blieb.

61.

Wozu bas traur'ge Leben mir noch fristen? Bis Jarbas mich in seine Ketten zwingt? Bis sich der Bruder zeigt, mein Tyrus zu verwüsten? Ja! Läge nur, wenn dich die Flucht von dannen bringt, Ein Sohn von dir an meinen Mutterbrüsten! Säh' ich dein Bild, in einem Sohn verjüngt, In einem theuren Julus mich umspielen, Getröstet würd' ich sein, nicht ganz getäuscht mich fühlen! Sie schweigt, und Zeus' Gebot getren bezwingt Mit weggekehrtem Blick ber Teukrier die Qualen, Mit denen still die Helbenseele ringt. Nie, rief er jetzt, werd' ich mit Undank dir bezahlen, Was dein beredter Mund mir in Erinnrung bringt! Nie wird Elisens Bild aus meiner Seele schwinden, So lange Lebensgluth durch meine Adern dringt, Der Geist noch nicht verlernt hat, zu empfinden!

63.

Jetzt wen'ge Worte nur. Nicht heimlich, wie ein Dieb, D, glaub bas nicht, wollt' ich aus beinem Reich mich ftehlen. Wann maßt' ich je mir an, mit dir mich zu vermählen? War's Hymen, der an beinen Strand mich trieb? Wär' mir's vergönnt mein Schicksal mir zu wählen, Was von der Heimath mir nur irgend übrig blieb, Mein Troja sucht' ich auf, die Reste meiner Theuern, Mit frischer Hand den Thron der Bäter zu erneuern.

64.

Jett heißt Apolls Orakel nach bem Strand Des herrlichen Italiens mich eilen, Dort ist mein Hymen, bort mein Baterland! Kann bich, die Threrin, Karthagos Strand verweilen, Den du erst kurz zum Eigenthum gemacht — Warum in aller Welt wird's Teukriern verdacht, Sich in Ausonien nach Hütten umzuschauen? Auch uns steht's frei, uns auswärts anzubauen.

65.

Nie breitet um die stille Welt Die Nacht ihr thauiges Gewand, nie sticken Die goldnen Sterne des Olympus Zelt, Daß nicht Anchisens Geist, Entrüstung in den Blicken, Im Traumgesicht sich mahnend vor mich stellt. Wich straft ein jeder Blick, der auf den Knaben fällt, Daß ich durch Zögern ihn von einem Thron entserne, Der sein ist durch die Gunst der Sterne. Und jetzt gebeut der Götterbote mir Das Nämliche, vom Herrn des Himmels selbst gesendet. Bei meinem Leben, Fürstin, schwör' ich's dir, Bei meines Sohnes Haupt! Kein Wahn hat mich geblendet. Ich selbst sah ihn — bei hellem Sonnensicht — In diese Mauern ziehn. Ich hörte seine Stimme. Drum quäl' uns beide nicht mit undankbarem Grimme; Nicht freie Wahl entsernt mich, sondern Pslicht.

67.

Längst hatte sie, indem er sprach, den Rücken Ihm zugekehrt und schaute wild um sich; Dann mißt sie schweigend ihn mit großen Blicken, Jetzt reißt der Zorn sie sort. Berräther, ruft sie, dich, Dich hätte Cypria, die Göttin sanster Lüste, Dich Dardanus gezeugt? — In grausenvoller Wüste Schuf Kaukasus aus rauhen Felsen dich, Und Tigermütter reichten dir die Brüste.

68.

Denn was verberg' ich mir's? Braucht's mehr Beweis? Hat einen Seufzer nur mein Jammer ihm entriffen? Mein Schmerz nur einmal aufgethaut das Sis In seinem Blick? Erschüttert sein Gewissen? Floß eine Thräne nur, sein Leid mir zu gestehn? D was empört mich mehr? Sein Undank? Diese Kälte? Gerechte Götter! Nein, von eurem hohen Zelte Könnt ihr dies nicht gelassen sehn!

69.

Trau' Einer Menschen! Nackt an meinem Strande Fand ich den Flüchtling, da er scheiterte; Zu wohnen gönnt' ich ihm in meinem Lande, Erhielt ihm die Gefährten, rettete Der Flotte Trümmer — O mich bringt's von Sinnen! Nun kommt ein Götterspruch! Nun spricht Apoll! Nun schieft Kronion selbst von des Olympus Zinnen Besehle nieder, gräßlich, schauervoll!

D freilich! Das bekümmert die bort oben! Das ftört sie auf in ihrer goldnen Ruh! Doch sei's, wie's sei! Ich schenke dir die Proben, Geh' immer, steure frisch dem Tiberstrome zu! Noch leben Götter, die den Meineid rächen. Auf sie vertraut mein Herz. Geh', überlasse dich Den Wellen nur. Ich weiß, du denkst an mich, Wenn zwischen Klippen beine Schisse brechen.

#### 71.

Abwesend eil' ich dir in schwarzen Flammen nach, Und schrecklich soll, wenn dieses Leibes Bande Des Todes kalte Hand zerbrach, Mein Geist dich jagen über Meer und Lande. Bezahlen sollst du mir, entsetzlich, fürchterlich! Ich hör' es noch, wenn man mich längst begraben; Im Reich der Schatten will ich mich Un dieser Freudenbotschaft laben.

## 72.

Hier bricht sie ab, entreißt in schneller Flucht Sich zürnend des Trojaners Blicken, Der noch verlegen säumt und fruchtlos Worte sucht, Des Kummers Größe auszudrücken. Besiegt von ihrem schweren Harm, Sinkt sie in ihrer Dienerinnen Arm, Die auf ein Marmorbett sie niederlegen Und den erschöpften Leib auf weichen Kissen pslegen.

## 73.

Wie feurig auch der Menschliche sich sehnt, Durch sanster Worte Kraft die Leidende zu heilen, Wie mancher Seufzer auch den Heldenbusen dehnt, Der Wink des Himmels heißt ihn eilen, Und Amord Stimme weicht dem göttlichen Geheiß. Er sliegt zum Strand, wo der geschäft'ge Fleiß Der Seinen brennt, die Schiffe flott zu machen; Schon tanzen auf der Fluth die wohlverpichten Nachen. Noch ungezimmert bringen sie den Baum (So ernstlich gilt's), noch grün die Auder hergetragen; Es lebt von Menschen, die zum User jagen, Bom Hasen bis zur Stadt der ganze Zwischenraum. So, wenn geschäftiger Ameisen Schaaren, Dem kargen Winter Nahrung aufzusparen, Den Weizenberg zu plündern glühn, Und mit dem Naube dann in ihre Löcher fliehn.

75.

Der schwarze Trupp burchzieht die Schollen, Bemüht, die Beute fortzurollen, Auf schmalem Weg, durch Gras und Kraut, Stemmt dort, die schweren Körner zu bewegen, Sich mit den Schultern kräftiglich entgegen; Dem dritten ist die Aufsicht anvertraut, Der spornt das Heer und straft die Trägen, Lebendig ist's auf allen Wegen.

76.

Wie war bei diesem Anblick dir zu Muth,
Elisa? Welche Seufzer schicktest
Du zum Olymp, als du des Eisers Gluth
Bon deiner hohen Burg am Meeresstrand erblicktest?
Bor deinem Angesicht die ganze Wasserwelt
Erzittern sahst von rauhen Schifferkehlen?
Grausame Leidenschaft! Auf welche Proben stellt
Dein Eigensinn der Menschen Seelen!

77.

Aufs neue wird der Thränen Macht Erprobt, aufs neu das stolze Herz den Siegen Der Leidenschaft zum Opfer dargebracht. Wie sollte sie, eh' alle Mittel trügen, Hinunter eilen in des Grabes Nacht? Sieh, Anna, ruft sie aus, wie sie zum Hafen kliegen! Wie's wimmelt an dem Strand! Sieh! Sieh! Die Schiffe sind Bekränzt, die Segel rufen schon dem Wind!

16

Hätt' ich zu diesem Schlage mich versehen, So hätte, ihn zu überstehen, Mir auch gewiß die Fassung nicht gesehlt. Drum noch dies Einzige. Dir schenkt er sein Vertrauen, Dir noch allein, du darsst in seine Seele schauen, Nie hat er eine Regung dir verhehlt. Du weißt des Herzens Weichen auszuspähen, Drum geh, den stolzen Feind noch einmal anzussehen.

## 79.

Sag' ihm, nie hab' ich mich an Aulis' Strand Berschworen mit dem Feind, sein Ilium zu schleisen, Nie Schiffe mitgesandt, die Feste anzugreisen, Des Baters Asche nie aus ihrer Gruft entwandt. Warum schließt er sein Ohr hartherzig meiner Bitte? Er warte doch, dis ein geneigter Wind ihm weht. Er wage doch die Fahrt nicht in des Winters Mitte, Dies sei der letzte Dienst, um den ihn Dido sleht.

# 80.

Nicht jenes alte Band will ich erneuern, Das er zerriß, nicht hinderlich ihm sein, Nach seinem theuren Latium zu steuern; Um Aufschub bitt' ich ihn allein, Um etwas Frist, den Sturm des Busens zu bezähmen, Gelassner zu verschmerzen diesen Schlag! Noch diesen Dienst laß in das Grab mich nehmen, Der deiner Liebe Maß an mir vollenden mag.

#### 81.

So fleht die Elende. Der Schwefter heiße Zähren Bringt Anna vor sein Ohr. Umsonst, die Götter wehren, Sein fühlend Herz verschließt des Schicksals Macht.
So, wenn, den hundertjähr'gen Sichstamm umzureißen, Die Alpenstürme wüthend sich besleißen Und brausend ihn umwehn — bis an den Wipfel fracht Der Stamm, sie fassen heulend seine Glieder, Und von den Zweigen rauscht ein grüner Regen nieder.

Er selbst hängt zwischen Klippen fest; so weit Sein Wipfel auswärts in den Himmel dräut, So tief dringt seine Wurzel in die Hölle. So ward von fremdem Flehn, noch mehr von eignem Schmerz, Zerrissen jetzt des Helden Herz, Doch der Entschluß behauptet seine Stelle. Wie auch sein Herz in allen Tiefen leidet, Geschehen muß, wie das Geschick entscheidet.

# 83.

Berhaßt ist ihr fortan des Himmels Bogen; Bon gräßlichen Erscheinungen bedroht, Bom Schicksal selbst zum Abgrund hingezogen, Beschließt die Unglückselige den Tod. Einst, als sie den Altar beschenkt mit frommen Gaben, Berwandelt jählings sich des heil'gen Weines Fluth, Entsetzliches Gesicht! in Blut, Und dies Geheimniß ward mit ihr begraben.

## 84.

Auch stand, den Manen des Gemahls geweiht, Im Hause eine marmorne Kapelle, Berehrt von ihr mit frommer Zärtlichkeit, Geschmückt mit manchem Laub und glänzend weißem Felle. Bon hier aus hörte sie, wenn alles ringsum schlief, Des Gatten Ton, der sie mit Namen rief, Und einsam wimmerte auf hohem Dach die Eule Ihr todweissagendes Geheule.

## 85.

Auch manch Drakel wird in ihrem Busen wach, Aleneens Schatten selbst scheucht sie mit wildem Blicke, Eilt der Geängstigten in Träumen drohend nach, Und einsam stets bleibt sie zurücke. Ihr däucht, sie wandle hin auf menschenleerer Flur, Sie ganz allein auf einem langen Pfade, Und suche ihrer Tyrer Spur Längs dem verlassenen Gestade. So siehet Pentheus' Fieberwahn Die Schaar der Furien ihm nahn, Zwei Theben um sich her, zwei Sonnen aufgegangen. So ruft der Bühnen Kunst Orestens Bild hervor, Wenn mit der Fackel ihn und fürchterlichen Schlangen Der Mutter Schatten jagt, der Racheschwestern Chor, Gespieen aus dem Schlund der Hölle, Ihn angraust an des Tempels Schwelle.

87.

MIZ jetzt, ein Raub ber schwarzen Eumeniben, Elisa sich bem Untergang geweiht, Auch über Zeit und Weise sich entschieden, Tritt sie die Schwester an mit falscher Heiterkeit, Läßt im verstellten Aug' der Hoffnung Strahlen blitzen, Tief scheint der lange Sturm des Busens jetzt zu ruhn: Geliebte, freue dich, ein Mittel weiß ich nun, Ihn zu vergessen oder zu besitzen.

88.

Am fernen Mohrenland, dort, wo des Tages Flamme Sich in des Weltmeers letzte Fluthen neigt, Wo unterm Himmel sich der Atlas beugt, Wohnt eine Priesterin aus der Massyler Stamme. Ihr ist der Hesperiden Haus vertraut, Sie hütete die heil'gen Zweige, Besänstigte mit süßem Honigteige Des Drachen Wuth und mit dem Schlummerkraut.

89.

Die rühmt sich, jedes Herz, verletzt von Amors Pfeilen, Durch ihres Zaubers Kraft zu heilen, Auf andre drückt sie selbst den Pfeil des Kummers ab. Sie zwingt in ihrem Lauf die Ströme still zu stehen, Die Sterne kann sie rückwärts drehen, Und Nachtgespenster ruft sie aus dem Grab, Zerreißt der Erde brüllend Eingeweide Und zieht den Eichbaum von des Berges Geide. Daß cs bis dahin mit mir kommen muß! Bei deinem theuren Haupt! Bei Zeus Olympius! Es fällt mir schwer! Doch jetzt kann Zauber nur mich retten. Drum, Liebe, richte still mir einen Holzstoß auf Im innern Hof bes Hauses! Lege brauf Das Schwert, jedweden Nest bes Schändlichen, die Betten, Wo meine Unschuld starb. Die Priesterin gebeut, Zu tilgen jede Spur, die mir sein Bild erneut.

91.

Sie spricht's, und Todesblässe beckt Ihr Angesicht. Doch, daß in diesem Schleier Der Schwester eigne Leichenseier Sich birgt, bleibt Annens blödem Sinn versteckt. In der Berzweislung Tiesen unerfahren, Besorgt sie Schlimmres nichts, als was Elisens Gram Beim Tod des ersten Gatten unternahm, Drum säumt sie nicht, der Schwester zu willfahren.

92.

Balb fteht durch ihrer Hände Fleiß Ein großer Holzstoß aufgerichtet, Aus Fackeln und aus dürrem Reis Im innern Hofraum aufgeschichtet. Ihn schmückt die Königin, wohl wissend, was sie thut, Mit einem Kranz und der Chpresse traur'gen Aesten, Und hoch auf ihrem Brautbett ruht Des Trojers Bild und Schwert mit allen Ueberresten.

93.

Auf jeder Seite zeigt sich ein Altar, Und in der Mitte steht mit aufgelöstem Haar Die Priesterin, in heil'ge Wuth verloren. Ihr fürchterlicher Ruf durchdonnert selbst die Nacht Des Erebus. Des Chaos wilde Macht, Ein ganzes Heer von Göttern wird beschworen, Persephoneiens dreisache Gewalt, Dianens dreimal wechselnde Gestalt. Die Fluthen bes Avernus vorzustellen, Besprengt sie den Altar mit heil'gen Wellen. Nach jungen Kräutern wird gespäht, Die von des Gistes schwarzen Tropsen schwellen, Beim Mondlicht mit der Sichel abgemäht; Auch forscht man nach dem Liebesdissen, Der auf der Fohle jungem Haupt sich bläht, Dem Zahn des Mutterpserds entrissen.

95.

Sie selbst, das Opserbrod in frommer Hand, Mit bloßem Fuß, mit losgebundenem Gewand, Zum Tod entschlossen, steht an den Altären, Des Himmels Zorn, der Götter Strafgericht Auf ihres Mörders Haupt herabzuschwören; Und schützt ein Gott der Liebe fromme Pflicht, Der Treue heiliges Versprechen, Ihn ruft sie auf, zu strafen und zu rächen.

96.

Gekommen war die Nacht, und alle Wesen ruhten Erschöpft im süßen Arm des Schlafs. Tief schweigt Der Wald, gelegt hat sich der Zorn der Fluthen, Zur Mitte ihrer Bahn die Sterne sich geneigt. Der Bögel bunter Chor verstummt, die Flur, die Heerden, Was sich in Sümpsen birgt und in der Wälber Nacht, Bergist der Arbeit und Beschwerden, Gesesselt von des Schlummers Macht.

97.

Nur beines Busens immer wachen Kummer, Unglückliche Elisa! schmelzt kein Schlummer, Nie wird es Nacht auf beinem Augenlied. Empfindlicher erwachen beine Schmerzen, Auß neu entbrennt in beinem Herzen Der Kampf, den, ach! Berzweiflung nur entschied. Jeht Raub des Grimms, jeht ihres Kummers Beute, Beginnt sie so in diesem innern Streite. Unglückliche, ruft sie, was soll nunmehr geschehn? Gehst du, von neuem dich den Freiern anzutragen, Die du verächtlich ausgeschlagen, Und der Nomaden Hand sußfällig zu erstehn? Gehst du, den Teukriern als Magd dich anzubieten? Du kennst ja ihre Dankbarkeit, Du solltest wissen, wie bereit Sie sind, empfangne Opfer zu vergüten.

## 99.

Und öffnen sie dir wohl der Schiffe stolzen Schooß, Sei's auch, du könntest diese Schmach verschmerzen? So wenig weißt du, wie gewissenloß Laomedontier mit Treu' und Glauben scherzen! Folgst du den stolzen Ruderern allein? Holzen Tuderern sie ein? Und kaum aus Sidons Stadt gewaltsam fortgezogen, Bertraust du sie aus neu dem Spiel von Wind und Wogen?

### 100.

Nein, stirb, wie du verdient! Das Schwert befreie dich. Dir dank' ich meinen Fall. Du, Schwester, gabest mich Dem Feinde preis, von meinem Flehn bestochen! Konnt' ich nicht schuldlos, von Begierden rein, Nicht frei von Hymens Band mich meines Lebens freun? Mein Wort hab' ich, Sichäus, dir gebrochen, Geschworen deinem heiligen Gebein; Erzürnter Geist, du wirst gerochen!

#### 101.

So quälte jene sich, indeß auf hohem Schiff, Entschlossen und bereit, Karthagos Strand zu räumen, Aeneas schlief. Ihm zeigte sich in Träumen Dasselbe Bild, das jüngst mit Schrecken ihn ergriff, Und bringt denselben Auftrag wieder, Dem Flügelboten gleich an Stimme, an Gestalt, Dasselbe blonde Haar, das Majens Sohn umwallt, Derselbe schlanke Bau der jugendlichen Glieder.

Ist's möglich, ruft er, Göttinsohn! An des Berderbens Rand kanust du des Schlummers pflegen? Siehst die Gesahren nicht, die ringsum dich bedrohn, Und hörst die Winde nicht, die deine Segel regen? Bon wilder Buth empört, sinnt jene, dich mit List, Mit unentrinnbarem Verderben zu umschlingen! Du eilst nicht mit des Windes Schwingen Davon, da dir noch Flucht verstattet ist?

### 103.

Grüßt dich Aurora noch in diesem Land,
So siehst du weit und breit die Wellen
Mit Schiffen überdeckt, den ganzen Meeresstrand
Bon mordbegier'gen Fackeln sich erhellen.
Flieh ohne Aufschuh! Flieh! Beränderlich
Ist Frauensinn, und nimmer gleicht er sich. —
Er spricht's und fließt in Nacht dahin. Boll Schrecken
Fährt jener aus dem Schlaf und eilt, sein Bolk zu wecken.

### 104.

Wacht auf! Geschwind! Ergreift die Ruber! Spannt Die Segel auß! Ein Gott, vom Himmel hergesandt, Treibt mich aufs neu, nicht länger mehr zu weilen, Die Stränge zu zerhaun, die Absahrt zu beeilen. Wer du auch seist, erhadne Gottheit! Ja, Frohlockend folgen wir dem Wink, den du gegeben. Verleih und Schut! D sei und hold und nah! Laß über unserm Haupt geneigte Sterne schweben!

### 105.

Er spricht's, und aus der Scheide blitzt Sein flammend Schwert, und trennt des Ankers Seile; Ihm folgt die ganze Schaar, von gleicher Gluth erhitzt, Rafft alles fort und treibt und rennt in voller Gile. Schnell ist die ganze Küste leer, Verschwunden unter Schiffen ist das Meer, Es keucht der Ruderknecht und quirlt zu Schaum die Wogen, Zahllose Furchen sind durchs blaue Feld gezogen.

Und jeho windet sich aus Tithons goldnem Schooß Des Morgens junge Göttin los — Und überströmt die Welt mit neugebornen Strahlen. Aus ihren Fenstern sieht mit silbersarbem Grau Die Königin den Horizont sich malen, Sieht durch der Wasser fernes Blau Die Flotte schon mit gleichen Segeln sliegen, Die Küste seer, den Hafen öbe liegen.

## 107.

Da schlägt sie mit ergrimmter Hand Die schöne Brust, zerrauft die gelben Locken. Allmächt'ger Zeus! ruft sie erschrocken, Er geht! Er slicht von meinem Strand! Dem Frembling ging es hin, mich strassos zu verspotten? Bewassnet nicht ganz Thrus mein Geheiß? Auf, auf! Reißt aus dem Werste meine Flotten! Bringt Fackeln! Rudert frisch! Gebt alle Segel preis!

## 108.

Wo bin ich? — Weh, was für ein Wahnsinn reißt mich fort? Jetzt hat bein feindlich Schicksal dich ereilet, Unglückliche! Da galt's, da war der rechte Ort, Uls du dein Reich mit ihm getheilet. Das also ist der Held voll Treu', voll Edelmuth, Der seines Baters Last auf fromme Schultern lud, Der mit sich führen soll auf allen seinen Bahnen Die Heiligthümer seiner Ahnen!

## 109.

Konnt' ich in Stücken ihn nicht reißen, nicht zerstreun Im Meer ihn und sein Bolk? Nicht seinen Sohn erwürgen? Auftischen ihm zum Mahl? — Wo aber meine Bürgen, Daß er nicht siegte? Mocht' es immer sein! Was fürchtet, wer entschlossen ist zu sterben? Sein Lager steckt' ich an mit einer Löwin Wuth, Bertilgte Bater, Sohn, die ganze Schlangenbrut, Und theilte dann frohlockend ihr Verderben!

D bu, vor bessen Strahlenangesicht Kein Menschenwerk sich birgt, erhabnes Licht! Du, Gattin Zeus', die meine Leiden kennet, Du, Hekate, die man durch Stadt und Land Auf finstern Scheidewegen heulend nennet, Ihr Furien, ihr Götter, deren Hand Die Sterbende sich weiht! Bernehmt von euren Höhen Der Rache Aufgebot! Neigt euch zu meinem Flehen!

### 111.

Muß der Verworfne doch zum Ufer sich noch ringen, Ist dem Verhängniß nichts mehr abzudingen, Ist's Jovis unabänderliches Wort, O, so erduld' er alle Kriegesplagen!
Von einem tapfern Volk aus seinem Reich geschlagen, Gerissen aus des Sohnes Armen, Such' er bei Fremdlingen Erbarmen
Und sehe schaudernd der Gefährten Mord!

#### 112.

Und fügt er sich entehrenden Berträgen, So mög' er nimmer sich des Throns noch Lebens freun, Er falle vor der Zeit! Dies sei mein letzter Segen, Mit diesem Bunsch geh' ich dem Styr entgegen, Im Sande liege grablos sein Gebein!
Dann Tyrier, verfolgt mit ew'gen Kriegeslasten
Den ganzen Samen des Verhaßten!
Dies soll mein Todesopfer sein!

### 113.

Kein Friede noch Vertrag soll jemals euch vereinen, Ein Rächer wird aus meinem Staub erstehn, In ihren Pflanzungen mit Feu'r und Schwert erscheinen, Früh oder spät, wie sich die Kräfte tüchtig sehn. Feindselig drohe Küste gegen Küste, Rachgierig thürme Fluth sich gegen Fluth, Schwert blitze gegen Schwert, der späten Enkel Brüste Entslamme unversöhnte Wuth!

Sie sprach's und sann voll Ungebuld, die Bande Des traur'gen Lebens zu zerreißen, rief Sichäus' Amme (ihre eigne schlief Den langen Schlummer schon im mütterlichen Lande). Laß, spricht sie, theure Barce, schnell Die Schwester sich mit frischem Quell Benetzen, sag' ihr an, daß sie die Thiere Und die bewußten Opfer zu mir führe.

## 115.

Du selbst, Geliebte, säume nicht, Mit frommer Binde dir die Schläfe zu verhüllen; Ich will des angesangnen Opfers Pflicht Dem unterird'schen Zeus erfüllen Und meinen Gram auf ewig stillen. Sogleich flammt mit dem Bösewicht Der Holzstoß in die Luft! — Sie spricht's, und sonder Weile Wankt jene fort mit ihres Alters Gile.

## 116.

Sie selbst, zur Furie entstellt Bom gräßlichen Entschluß, der ihren Busen schwellt, Mit bluterhitztem Aug', gestachelt von Berlangen, Der Farben wechselnd Spiel auf krampshaft zuckenden Wangen, Jetzt slammroth, jetzt, vom nahenden Geschick Durchschauert, bleich wie eine Büste, Stürzt in den innern Hof, und, Wahnsinn in dem Blick, Besteigt sie das entschliche Gerüste,

### 117.

Reißt aus der Scheide des Trojaners Schwert, Ach, nicht zu diesem Endzweck ihr geschenket! Doch, als ihr Blick sich auf Aeneens Aleider senket Und auf das wohlbekannte Bette, kehrt Sie schnell in sich, verweilt bei diesem theuren Orte, Läßt noch einmal den Thränen freien Lauf, Schwingt dann aufs Bette sich hinauf Und scheidet von der Welt durch diese letzten Worte:

17\*

Geliebte Refte! Zeugen meiner Freuben, So lang's dem Glück, den Himmlischen gefiel! Entbindet mich von meinen Leiden, Empfangt mein fließend Blut! Auf euch will ich verscheiben, Ich bin an meines Lebens Ziel. Bollbracht hab' ich den Lauf, den mir das Loos beschieden, Jetzt fliehet aus des Lebens wildem Spiel Mein großer Schatten zu des Grabes Frieden.

## 119.

Gegründet hab' ich eine weitberühmte Stadt, Und meine Mauern sah ich ragen; Bestraft hab' ich des Bruders Frevelthat, Der Rache Schuld dem Gatten abgetragen. Ach! hätte nie ein Segel sich Aus der Trojaner sernem Lande Gezeigt an meines Tyrus Strande, Wer war glückseliger, als ich!

### 120.

Sie spricht's und brückt ins Kissen ihr Gesicht. Und ohne Rache, ruft sie, soll ich fallen? Doch will ich fallen, doch! gerächet ober nicht! So ziemt's, ins Schattenreich zu wallen! Es sehe der Barbar vom hohen Ocean Mit seinen Augen diese Flammen steigen Und nehme meines Todes Zeugen Zum Plagedämon mit auf seiner Wogenbahn.

## 121.

Ch' diese Worte noch verhallen,
Sehn ihre Frauen sie, durchrannt
Vom spitzgen Stahl, zusammenfallen,
Das Schwert mit Blut beschäumt, mit Blut die Hand.
Ihr Angstgeschrei schlägt an die hohen Säulen
Der Königsburg. Sogleich macht des Gerüchtes Mund
Die grauenvolle That mit tausendstimm'gem Heulen
Dem ausgedonnerten Karthago kund.

Da hört man von Geschrei, von jammervollem Stöhnen, Bon weiblichem Scheul die hohlen Dächer dröhnen, Des Acthers hohe Wölbung heult es nach. Nicht fürchterlicher konnt' es tönen, Wenn in Karthagos Thor die Fluth der Feinde brach, Das alte Tyrus siel, der Flammen wilde Blige Sich fressend wälzten durch der Menschen Size Und durch der Götter heil'ges Dach.

## 123.

Geschreckt burch ben Zusammenlauf ber Menge, Durchschauert von bem gräßlichen Gerücht, Stürzt Anna, halb entseelt, sich durchs Gedränge, Zersleischt mit grimm'gen Kägeln das Gesicht, Die Brust mit mörberischen Schlägen. Das also war's! ruft sie der Sterbenden entgegen. Mit Arglist fingst du mich! Dazu der Opferherd, Dazu das Holz und des Trojaners Schwert!

## 124.

Weh mir Verlassnen! Wen soll ich zuerst beweinen? Unzärtliche! Warum verschmähtest du im Tod Die Schwester zur Begleiterin? Vereinen Sollt' uns berselbe Stahl, von beider Blute roth! Fleht' ich darum die Götter an, erbaute, Daß ich allein dich beinem Schmerz vertraute, Dies Holzgerüste? Weh! Mich ziehst du mit ins Grab, Dein armes Volk, dein Reich, dein Tyrus mit hinab.

### 125.

Gebt Wasser, gebt, daß ich die Wunden wasche, Mit meinen Lippen ihn erhasche, Wenn noch ein Hauch des Lebens auf ihr schwebt! Sie ruft's und steht schon oben auf den Stusen, Stürzt weinend an der Schwester Hals, bestrebt, An ihrer warmen Brust ins Leben sie zu rusen, Die schon der Frost des Lodes überslogen, Zu trocknen mit dem Kleid des Blutes schwarze Wogen.

Umsonst versucht, aus weitgespaltnem Munde Pfeist unter ihrer Brust die Bunde, Umsonst die Sterbende, den schwerbeladuen Blick Dem Strahl des Tages zu entsalten, Rafst dreimal sich empor, von ihrem Arm gehalten, Und dreimal taumelt sie zurück, Durchirrt, das süße Licht der Sonne zu erspähen, Des Aethers weiten Plan und seufzt, da sie's gesehen.

## 127.

Erweicht von ihrem langen Kampf, gebeut Saturnia der Fris fortzueilen, Der Glieder zähe Bande zu zertheilen, Zu endigen der Seele schweren Streit. Denn da kein Schicksal, kein Verbrechen, Verzweislung nur sie abrief vor der Zeit, So hatte Hekate den unterird'schen Bächen Das abgeschnittne Haar noch nicht geweiht.

## 128.

Jetzt also kam, in tausenbfarbem Bogen, Der Sonne gegenüber, seucht von Thau, Die Goldbeschwingte durch der Lüste Grau Herab aufs Haupt der Sterbenden gestogen. Dies weih' ich auf Besehl der Gottheit dem Cocyt, Ruft sie, vom Leibe frei mag sich dein Geist erheben. Sie sagt's und löst die Locke; schnell entslicht Der Wärme Rest, und in die Lüste rinnt das Leben.









Die Begegnung.

with seh' ich sie — umringt von ihren Frauen, Die herrlichste von allen, stand sie da; Wie eine Sonne war sie anzuschauen, Ich stand von fern und wagte mich nicht nah. Es faßte mich mit wollustvollem Grauen, Alls ich den Glanz vor mir verbreitet sah; Doch schnell, als hätten Flügel mich getragen, Ergriff es mich, die Saiten anzuschlagen.

Was ich in jenem Augenblick empfunden, Und was ich fang, vergebens sinn' ich nach; Ein neu Organ hatt' ich in mir gefunden, Das meines Herzens heil'ge Regung sprach; Die Seele war's, die, Jahre lang gebunden, Durch alle Fesseln jest auf einmal brach Und Töne fand in ihren tiefsten Tiefen, Die ungeahnt und göttlich in ihr schliefen. Und als die Saiten lange schon geschwiegen, Die Seele endlich mir zurücke kam, Da sah ich in den engelgleichen Zügen Die Liebe ringen mit der holden Scham, Und alle Himmel glaubt' ich zu ersliegen, Als ich das leise, süße Wort vernahm — D droben nur in sel'ger Geister Chören Werd' ich des Tones Wohllaut wieder hören!

"Das trene Herz, das trostlos sich verzehrt Und still bescheiden nie gewagt zu sprechen — Ich kenne den ihm selbst verborgnen Werth; Um rohen Glück will ich das Edle rächen. Dem Armen sei das schönste Loos beschert, Nur Liebe darf der Liebe Blume brechen. Der schönste Schatz gehört dem Herzen an, Das ihn erwiedern und empfinden kann."



Deit in nebelgrauer Ferne
Liegt mir das vergangne Glück,
Nur an einem schönen Sterne
Weilt mit Liebe noch der Blick;
Aber, wie des Sternes Pracht,
Ist es nur ein Schein der Nacht.

Deckte dir der lange Schlummer, Dir der Tod die Augen zu, Dich befäße doch mein Kummer, Meinem Herzen lebtest du. Aber ach! du lebst im Licht, Meiner Liebe lebst du nicht. Kann der Liebe füß Verlangen,
Emma, kann's vergänglich sein?
Was dahin ist und vergangen,
Emma, kann's die Liebe sein?
Ihrer Flamme Himmelsgluth —
Stirbt sie wie ein irdisch Gut?

# Das Geheimniß.

die konnte mir kein Wörtchen sagen,
Zu viele Lauscher waren wach;
Den Blick nur durft' ich schüchtern fragen,
Und wohl verstand ich, was er sprach.
Leis komm' ich her in deine Stille,
Du schön belaubtes Buchenzelt,
Berbirg in deiner grünen Hülle
Die Liebenden dem Aug' der Welt!

Von ferne mit verworrnem Sausen Arbeitet der geschäft'ge Tag, Und durch der Stimmen hohles Brausen Erkenn' ich schwerer Hämmer Schlag. So sauer ringt die kargen Loose Der Mensch dem harten Himmel ab; Doch leicht erworben, aus dem Schooße Der Götter fällt das Glück herab. Daß ja die Menschen nie es hören, Wie treue Lieb' uns still beglückt! Sie können nur die Freude stören, Weil Freude nie sie selbst entzückt. Die Welt wird nie das Glück erlauben, Als Beute wird es nur gehascht; Entwenden mußt du's oder rauben, Eh' dich die Mißgunst überrascht.

Leis auf ben Zehen kommt's geschlichen, Die Stille liebt es und die Nacht; Mit schnellen Füßen ist's entwichen, Wo des Berräthers Auge wacht. O schlinge dich, du sauste Quelle, Ein breiter Strom um uns herum, Und drohend mit empörter Welle Bertheidige dies Heiligthum!

# Die Erwartung.

zör' ich das Pförtchen nicht gehen? Hat nicht der Riegel geklirrt? Nein, es war des Windes Wehen, Der durch diese Kappeln schwirrt.

D schmücke dich, du gründelaubtes Dach, Du sollst die Anmuthstrahlende empfangen! Ihr Zweige, baut ein schattendes Gemach, Mit holder Nacht sie heimlich zu umfangen! Und all' ihr Schmeichellüste, werdet wach Und scherzt und spielt um ihre Rosenwangen, Wenn seine schöne Bürde, leicht bewegt, Der zarte Fuß zum Sit der Liebe trägt.

> Stille! Was schlüpft burch die Hecken Raschelnd mit eilendem Lauf? Nein, es scheuchte nur der Schrecken Aus dem Busch den Bogel auf.

D lösche beine Fackel, Tag! Hervor Du geist'ge Nacht, mit deinem holden Schweigen! Breit' um uns her den purpurrothen Flor, Umspinn' uns mit geheimnisvollen Zweigen! Der Liebe Wonne flicht des Lauschers Ohr, Sie flicht des Strahles unbescheidnen Zeugen; Nur Hesper, der Verschwiegene, allein Darf still herblickend ihr Vertrauter sein.

Rief es von ferne nicht leise, Flüsternden Stimmen gleich? Nein, der Schwan ist's, der die Kreise Ziehet durch den Silberteich.

Mein Ohr umtönt ein Harmonicenfluß, Der Springquell fällt mit angenehmem Rauschen, Die Blume neigt sich bei des Westes Kuß, Und alle Wesen seh' ich Wonne tauschen; Die Traube winkt, die Pfirsche zum Genuß, Die üppig schwellend hinter Blättern lauschen; Die Luft, getaucht in der Gewürze Fluth, Trinkt von der heißen Wange mir die Gluth.

> Hör' ich nicht Tritte erschallen? Rauscht's nicht den Laubgang baher? Rein, die Frucht ist bort gefallen, Bon der eignen Fülle schwer.

Des Tages Flammenauge selber bricht In süßem Tod, und seine Farben blassen; Kühn öffnen sich im holden Dämmerlicht Die Kelche schon, die seine Gluthen hassen. Still hebt der Mond sein strahlend Angesicht, Die Welt zerschmilzt in ruhig große Massen; Der Gürtel ist von jedem Neiz gelöst, Und alles Schöne zeigt sich mir entblößt.

> Seh' ich nichts Weißes dort schimmern? Glänzt's nicht wie seidnes Gewand? Rein, es ist der Säule Flimmern An der dunkeln Taxuswand.





D sehnend Herz, ergötze dich nicht mehr, Mit süßen Bildern wesenloß zu spielen! Der Arm, der sie umfassen will, ist leer, Kein Schattenglück kann diesen Busen kühlen. D führe mir die Lebende daher, Laß ihre Hand, die zärtliche, mich fühlen! Den Schatten nur von ihres Mantels Saum—Und in das Leben tritt der hohle Traum.

Und leis, wie aus himmlischen Höhen Die Stunde des Glückes erscheint, So war sie genaht, ungesehen, Und weckte mit Küssen den Freund.

## Der Abend.

Mad einem Gemälde.

enke, strahlender Gott — die Fluren dürsten Nach erquickendem Thau, der Mensch verschmachtet, Matter ziehen die Rosse — Senke den Wagen hinab!

Siehe, wer aus des Meers kryftallner Woge Lieblich lächelnd dir winkt! Erkennt dein Herz sie? Rascher fliegen die Rosse, Tethys, die göttliche, winkt.

Schnell vom Wagen herab in ihre Arme Springt der Führer, den Zaum ergreift Eupido, Still halten die Rosse, Trinken die kühlende Fluth.

An dem Himmel herauf mit leisen Schritten Kommt die duftende Nacht; ihr folgt die süße Liebe. Ruhet und liebet! Phöbus, der liebende, ruht.

## Sehnsucht.

d, aus dieses Thales Gründen,
Tie der kalte Nebel drückt,
Könnt' ich doch den Ausgang finden,
Ach, wie fühlt' ich mich beglückt!
Dort erblick' ich schöne Hügel,
Ewig jung und ewig grün!
Hätt' ich Schwingen, hätt' ich Flügel,
Nach den Hügeln zög' ich hin.

Harmonicen hör' ich klingen,
Töne füßer Himmelsruh,
Und die leichten Winde bringen
Mir der Düfte Balfam zu.
Goldne Früchte seh' ich glühen,
Winkend zwischen dunkelm Laub,
Und die Blumen, die dort blühen,
Werden keines Winters Raub.

Ach, wie schön muß sich's ergehen Dort im ew'gen Sonnenschein!
Und die Luft auf jenen Höhen —
D, wie labend muß sie sein!
Doch mir wehrt des Stromes Toben,
Der ergrimmt dazwischen braust;
Seine Wellen sind gehoben,
Daß die Seele mir ergraust.

Einen Nachen seh' ich schwanken, Aber, ach! ber Fährmann sehlt. Frisch hinein und ohne Wanken! Seine Segel sind beseelt. Du mußt glauben, du mußt wagen, Denn die Götter leihn kein Pfand; Nur ein Wunder kann dich tragen In das schöne Wunderland.

## Der Pilgrim.

och in meines Lebens Lenze War ich, und ich wandert' aus, Und der Jugend frohe Tänze Ließ ich in des Vaters Haus.

All mein Erbtheil, meine Habe Warf ich fröhlich glaubend hin, Und am leichten Pilgerstabe Zog ich fort mit Kindersinn.

Denn mich trieb ein mächtig Hoffen Und ein dunkles Glaubenswort, Wandle, rief's, der Weg ist offen, Immer nach dem Aufgang fort. Dis zu einer goldnen Pforten Du gelangst, da gehst du ein, Denn das Irdische wird borten Himmlisch, unvergänglich sein.

Abend ward's und wurde Morgen, Nimmer, nimmer stand ich still; Aber immer blieb's verborgen, Was ich suche, was ich will. Berge lagen mir im Wege, Ströme hemmten meinen Fuß, Neber Schlände baut' ich Stege, Brücken durch den wilden Fluß.

Und zu eines Stroms Gestaden Kam ich, der nach Morgen floß; Froh vertrauend seinem Faden, Werf' ich mich in seinen Schooß. Hin zu einem großen Meere Trieb mich seiner Wellen Spiel; Bor mir liegt's in weiter Leere, Näher bin ich nicht bem Ziel.

Ach, kein Steg will dahin führen, Ach, der Himmel über mir Will die Erde nie berühren, Und das Dort ift niemals hier!

## Die Ideale.



Do willst du treulos von mir scheiden Mit deinen holden Phantasien, Mit deinen Schmerzen, beinen Freuden, Mit allen unerbittlich fliehn? Kann nichts dich, Fliehende, verweilen, O meines Lebens goldne Zeit? Bergebens, beine Wellen eisen Hinab ins Meer der Ewigkeit.

Erloschen sind die heitern Sonnen, Die meiner Jugend Pfad erhellt; Die Ideale sind zerronnen, Die einst das trunkne Herz geschwellt; Er ist dahin, der süße Glaube Un Wesen, die mein Traum gebar, Der rauhen Wirklickeit zum Raube, Was einst so schon, so göttlich war. Wie einst mit flehendem Verlangen Pygmalion den Stein umschloß, Bis in des Marmors kalte Wangen Empfindung glühend sich ergoß, So schlang ich mich mit Liebesarmen Um die Natur, mit Jugendlust, Bis sie zu athmen, zu erwarmen Begann an meiner Dichterbrust,

Und, theilend meine Flammentriebe, Die Stumme eine Sprache fand, Mir wiedergab den Kuß der Liebe Und meines Herzens Klang verstand; Da lebte mir der Baum, die Rose, Mir sang der Quellen Silbersall, Es fühlte selbst das Seelenlose Bon meines Lebens Wiederhall.

Es behnte mit allmächt'gem Streben Die enge Bruft ein kreißend All, Herauszutreten in das Leben, In That und Wort, in Bild und Schall. Wie groß war diese Welt gestaltet, So lang die Knospe sie noch barg; Wie wenig, ach! hat sich entfaltet, Dies Wenige, wie klein und karg!

Wie sprang, von kühnem Muth beslügelt, Beglückt in seines Traumes Wahn, Bon keiner Sorge noch gezügelt, Der Jüngling in des Lebens Bahn. Bis an des Aethers bleichste Sterne Erhob ihn der Entwürfe Flug; Nichts war so hoch und nichts so ferne, Wohin ihr Flügel ihn nicht trug.

Wie leicht warb er bahin getragen, Was war bem Glücklichen zu schwer! Wie tanzte vor bes Lebens Wagen Die luftige Begleitung her! Die Liebe mit dem füßen Lohne, Das Glück mit seinem goldnen Kranz, Der Ruhm mit seiner Sternenkrone, Die Wahrheit in der Sonne Glanz!

Doch ach! schon auf des Weges Mitte Berloren die Begleiter sich, Sie wandten treulos ihre Schritte, Und einer nach dem andern wich. Leichtfüßig war das Glück entstogen, Des Wissens Durst blieb ungestillt, Des Zweisels finstre Wetter zogen Sich um der Wahrheit Sonnenbild.

Ich fah bes Ruhmes heil'ge Kränze Auf ber gemeinen Stirn entweiht. Ach, allzuschnell, nach kurzem Lenze Entstoh die schöne Liebeszeit! Und immer stiller ward's und immer Berlassner auf dem rauhen Steg; Kaum warf noch einen bleichen Schimmer Die Hoffnung auf den finstern Weg.

Bon all dem rauschenden Geleite Wer harrte liebend bei mir auß? Wer steht mir tröstend noch zur Seite Und folgt mir dis zum finstern Hauß? Du, die du alle Wunden heilest, Der Freundschaft leise, zarte Hand, Des Lebens Bürden liebend theilest, Du, die ich frühe sucht und fand.

Und du, die gern sich mit ihr gattet, Wie sie, der Seele Sturm beschwört, Beschäftigung, die nie ermattet, Die langsam schafft, doch nie zerstört, Die zu dem Bau der Ewigkeiten Zwar Sandkorn nur für Sandkorn reicht, Doch von der großen Schuld der Zeiten Minuten, Tage, Jahre streicht.

# Des Mädchens Klage.



Der Eichwald brauset, die Wolken ziehn, Das Mägdlein sitzet an Users Grün; Es bricht sich die Welle mit Macht, mit Macht, Und sie seufzt hinaus in die finstre Nacht, Das Auge von Weinen getrübet.

"Das Herz ist gestorben, die Welt ist leer, Und weiter gibt sie dem Wunsche nichts mehr. Du Heilige, ruse dein Kind zurück, Ich habe genossen das irdische Gtück, Ich habe gelebt und geliebet!" Es rinnet der Thränen vergeblicher Lauf, Die Klage, sie wecket die Toden nicht auf; Doch nenne, was tröstet und heilet die Brust Nach der süßen Liebe verschwundener Lust, Ich, die Himmlische, will's nicht versagen.

Laß rinnen der Thränen vergeblichen Lauf! Es wecke die Klage den Todten nicht auf! Das füßeste Glück für die trauernde Bruft Nach der schönen Liebe verschwundener Lust Sind der Liebe Schmerzen und Klagen.

19

## Der Jüngling am Bache.



Fraget nicht, warum ich traure In des Lebens Blüthenzeit! Alles freuet sich und hoffet, Wenn der Frühling sich erneut. Aber diese tausend Stimmen Der erwachenden Natur Wecken in dem tiesen Busen Mir den schweren Kummer nur. Was foll mir die Freude frommen, Die der schöne Lenz mir beut? Eine nur ist's, die ich suche, Sie ist nah' und ewig weit. Schnend breit' ich meine Arme Nach dem theuren Schattenbild, Ach, ich kann es nicht erreichen, Und das Herz bleibt ungestillt! Komm herab, du schöne Holde, Und verlaß bein stolzes Schloß! Blumen, die der Lenz geboren, Streu' ich dir in deinen Schooß. Horch, ber Hain erschallt von Liebern, Und die Quelle rieselt klar! Raum ist in der kleinsten Hütte Für ein glücklich liebend Paar.

## Die Gunst des Angenblicks.

**−05**2€00



und so finden wir uns wieder In dem heitern bunten Reihn, Und es soll der Kranz der Lieder Frisch und grün gestochten sein.

> Aber wem der Götter bringen Wir des Liedes ersten Zoll? Ihn vor allen laßt uns singen, Der die Freude schaffen soll.

Denn was frommt es, daß mit Leben Ceres den Altar geschmückt? Daß den Purpursaft der Reben Bacchus in die Schale drückt?

Zückt vom Himmel nicht ber Funken, Der ben Herb in Flammen setzt, Ift ber Geist nicht feuertrunken, Und bas Herz bleibt unergötzt.

19 \*

Aus der Wolfen muß es fallen, Aus der Götter Schooß das Glück, Und der mächtigste von allen Herrschern ist der Augenblick.

Von dem allerersten Werden Der unendlichen Natur Alles Göttliche auf Erden Ift ein Lichtgedanke nur. Langsam in dem Lauf der Horen Füget sich der Stein zum Stein, Schnell, wie es der Geist geboren, Will das Werk empfunden sein.

Wie im hellen Sonnenblicke Sich ein Farbenteppich webt, Wie auf ihrer bunten Brücke Iris durch den Himmel schwebt,

So ist jede schöne Gabe Flüchtig wie des Bliges Schein; Schnell in ihrem düstern Grabe Schließt die Nacht sie wieder ein.

# Berglied.

m Abgrund leitet der schwindlichte Steg, Er führt zwischen Leben und Sterben; Es sperren die Riesen den einsamen Weg Und drohen dir ewig Verderben; Und willst du die schlasende Löwin\* nicht wecken, So wandle still durch die Straße der Schrecken.

Es schwebt eine Brücke, hoch über den Rand Der furchtbaren Tiese gebogen, Sie ward nicht erbauet von Menschenhand, Es hätte sich's keiner verwogen, Der Strom braust unter ihr spat und früh, Speit ewig binaus und zertrümmert sie nie.

Es öffnet sich schwarz ein schauriges Thor, Du glaubst dich im Reiche der Schatten, Da thut sich ein lachend Gelände hervor, Wo der Herbst und der Frühling sich gatten; Aus des Lebens Mühen und ewiger Qual Möcht' ich sliehen in dieses glückselige Thal. Bier Etröme brausen hinab in das Feld, Ihr Quell, der ist ewig verborgen; Sie stießen nach alten vier Etraßen der Welt, Nach Abend, Nord, Mittag und Morgen, Und wie die Mutter sie rauschend geboren, Fort stiehn sie und bleiben sich ewig verloren.

Zwei Zinken ragen ins Blaue der Luft, Hoch über der Menschen Geschlechter, Drauf tanzen, umschleiert mit goldenem Duft, Die Wolfen, die himmlischen Töchter. Sie halten dort oben den einsamen Reihn, Da stellt sich kein Zeuge, kein irdischer, ein.

<sup>\*</sup> Lowin, an einigen Orten ber Schweis ber verborbene Ausbrud fur Lamine.





Es sitht die Königin hoch und klar Auf unvergänglichem Throne, Die Stirn umkränzt sie sich wunderbar Mit diamantener Krone; Drauf schießt die Sonne die Pfeile von Licht, Sie vergolden sie nur und erwärmen sie nicht.

Der Alpenjäger.

it bu nicht das Lämmlein hüten?
Lämmlein ift so fromm und sanft,
Rährt sich von des Grases Blüthen,
Spielend an des Baches Rauft.
"Mutter, Mutter, laß mich gehen,
Jagen nach des Berges Höhen!"

Willst du nicht die Heerde locken Mit des Hornes munterm Klang? Lieblich tönt der Schall der Glocken In des Waldes Lustgesang. "Mutter, Mutter, laß mich gehen, Schweisen auf den wilden Höhen!"

Willst bu nicht der Blümlein warten, Die im Becte freundlich stehn? Draußen ladet dich kein Garten; Bild ist's auf den wilden Höhn! "Laß die Blümlein, laß sie blühen! Mutter, Mutter, laß mich ziehen!"

Und der Knabe ging zu jagen, Und es treibt und reißt ihn fort, Rastlos fort mit blindem Wagen Un des Berges sinstern Ort; Bor ihm her mit Windesschnelle Flieht die zitternde Gazelle. Auf der Felsen nackte Rippen Klettert sie mit leichtem Schwung, Durch den Riß gespaltner Klippen Trägt sie der gewagte Sprung; Aber hinter ihr verwogen Folgt er mit dem Todesbogen.

Jeho auf ben schroffen Zinken Hängt sie, auf bem höchsten Grat, Wo die Telsen jäh versinken Und verschwunden ist der Pfad. Unter sich die steile Höhe, Hinter sich des Feindes Nähe.

Mit bes Jammers stummen Blicken Fleht sie zu dem harten Mann, Fleht umsonst, denn loszudrücken Legt er schon den Bogen an; Plöglich aus der Felsenspalte Tritt der Geist, der Bergesalte. Und mit seinen Götterhänden Schüht er daß gequälte Thier. "Mußt du Tod und Jammer senden," Rust er, "bis herauf zu mir? Raum für alle hat die Erde; Was verfolgst du meine Heerde?"

# Dithyrambe.

immer, das glaubt mir, erscheinen die Götter, Nimmer allein. Kaum daß ich Bacchus, den Lustigen, habe, Kommt auch schon Amor, der lächelnde Knabe; Phöbus, der Herrliche, findet sich ein. Sie nahen, sie kommen, die Himmlischen alle, Mit Göttern erfüllt sich die irdische Halle.

Sagt, wie bewirth' ich, ber Erdgeborne, Himmlischen Chor?
Schenket mir euer unsterbliches Leben,
Götter! Was kann euch der Sterbliche geben?
Hebet zu eurem Olymp mich empor!
Die Freude, sie wohnt nur in Jupiters Saale;
O füllet mit Nektar, o reicht mir die Schale!

Reich' ihm die Schale! Schenke dem Dichter, Hebe, nur ein!
Retz' ihm die Augen mit himmlischem Thaue,
Daß er den Styr, den verhaßten, nicht schaue,
Einer der Unsern sich dünke zu sein.
Sie rauschet, sie perlet, die himmlische Quelle,
Der Busen wird ruhig, das Auge wird helle.

## Die vier Weltalter.

ohl perlet im Glase der purpurne Wein, Wohl glänzen die Augen der Gäste; Es zeigt sich der Sänger, er tritt herein, Zu dem Guten bringt er das Beste; Denn ohne die Leier im himmlischen Saal Ist die Freude gemein auch beim Nestarmahl.

Ihm gaben die Götter das reine Gemüth, Wo die Welt sich, die ewige, spiegelt; Er hat alles gesehn, was auf Erden geschieht, Und was uns die Zukunft verriegelt; Er saß in der Götter urältestem Kath Und behorchte der Dinge geheimste Saat.

Er breitet es lustig und glänzend aus, Das zusammengefaltete Leben; Zum Tempel schmückt er das irdische Haus, Ihm hat es die Muse gegeben; Kein Dach ist so niedrig, keine Hütte so klein, Er führt einen Himmel voll Götter hinein.

Und wie der erfindende Sohn des Zeus Auf des Schildes einfachem Kunde Die Erde, das Meer und den Sternenkreis Gebildet mit göttlicher Kunde, So drückt er ein Bild des unendlichen All In des Augenblicks flüchtig verrauschenden Schall.

Er kommt aus dem kindlichen Alter der Welt, Wo die Bölker sich jugendlich freuten; Er hat sich, ein fröhlicher Wandrer, gesellt Zu allen Geschlechtern und Zeiten. Bier Menschenalter hat er gesehn Und läßt sie am fünften vorübergehn.

Erft regierte Saturnus schlicht und gerecht, Da war es heute wie morgen, Da lebten die Hirten, ein harmlos Geschlecht Und brauchten für gar nichts zu sorgen; Sie liebten und thaten weiter nichts mehr, Die Erde gab alles freiwillig her.

Drauf kam die Arbeit, der Kampf begann Mit Ungeheuern und Drachen, Und die Helden fingen, die Herrscher, an, Und den Mächtigen suchten die Schwachen. Und der Streit zog in des Skamanders Feld; Doch die Schönheit war immer der Gott der Welt.

Aus dem Kampfe ging endlich der Sieg hervor, Und der Kraft entblühte die Milde, Da sangen die Musen im himmlischen Chor, Da erhuben sich Göttergebilde— Das Alter der göttlichen Phantasie, Es ist verschwunden, es kehret nie.

Die Götter sanken vom Himmelsthron, Es stürzten die herrlichen Säulen, Und geboren wurde der Jungfrau Sohn, Die Gebrechen der Erde zu heilen; Berbannt wird der Sinne slüchtige Lust, Und der Mensch griff denkend in seine Brust. Und der eitle, der üppige Reiz entwich; Der die frohe Jugendwelt zierte; Der Mönch und die Nonne zergeißelten sich, Und der eiserne Nitter turnierte. Doch war das Leben auch finster und wild, So blieb doch die Liebe lieblich und mild. Und einen heiligen, keuschen Altar Bewahrten sich stille die Musen; Es lebte, was edel und sittlich war, In der Frauen züchtigem Busen; Die Flamme des Liedes entbraunte neu Un der schönen Minne und Liebestreu.

Drum soll auch ein ewiges, zartes Band Die Frauen, die Sänger umflechten, Sie wirken und weben, Hand in Hand, Den Gürtel des Schönen und Rechten. Gesang und Liebe in schönem Berein, Sie erhalten dem Leben den Jugendschein.

## Punschlied.

er Clemente, Innig gesellt, Bilden das Leben, Bauen die Welt.

Preßt der Citrone Saftigen Stern! Herb ist des Lebens Junerster Kern.

Jest mit bes Zuckers Linderndem Saft Zähmet die herbe Brennende Araft! Gießet bes Waffers Sprudelnden Schwall! Waffer umfänget Ruhig das All.

Tropfen des Geiftes Gießet hinein! Leben dem Leben Gibt er allein.

Ch' es verdüftet, Schöpfet es schnell! Nur wenn'er glühet, Labet der Quell.





## An die Freunde.

ieben Freunde, es gab schönre Zeiten,
Als die unsern — das ist nicht zu streiten!
Und ein edler Volk hat einst geseht.
Könnte die Geschichte davon schweigen,
Tausend Steine würden redend zeugen,
Die man aus dem Schooß der Erde gräbt.
Doch es ist dahin, es ist verschwunden,
Dieses hochbegünstigte Geschlecht.
Wir, wir leben! Unser sind die Stunden,
Und der Lebende hat Necht.

Freunde, es gibt glücklichere Zonen, Uls das Land, worin wir leidlich wohnen, Wie der weitgereiste Wandrer spricht. Uber hat Natur uns viel entzogen, War die Kunst uns freundlich doch gewogen, Unser Herz erwarmt an ihrem Licht.

Will ber Lorbeer hier fich nicht gewöhnen, Wird die Myrte unsers Winters Raub, Grünet doch, die Schläfe zu bekrönen, Uns der Rebe muntres Laub.

Wohl von größerm Leben mag es rauschen, Wo vier Welten ihre Schätze tauschen, An der Themse, auf dem Markt der Welt. Tausend Schiffe landen an und geheu; Da ist jedes Köstliche zu sehen, Und es herrscht der Erde Gott, das Geld. Aber nicht im trüben Schlamm der Bäche, Der von wilden Regengüssen schwillt, Auf des stillen Baches ebner Fläche Spiegelt sich das Sonnenbild.

Prächtiger, als wir in unserm Norden, Wohnt der Bettler an der Engelspforten, Denn er sieht das ewig einz'ge Nom!
Ihn umgibt der Schönheit Glanzgewimmel, Und ein zweiter Himmel in den Himmel Steigt Sanct Peters wunderbarer Dom.
Aber Nom in allem seinem Glanze
Ist ein Grab nur der Bergangenheit;
Leben dustet nur die frische Pflanze,
Die die grüne Stunde streut.

Größres mag sich anberswo begeben, Als bei uns in unserm kleinen Leben; Neues — hat die Sonne nie gesehn. Schn wir doch das Große aller Zeiten Auf den Brettern, die die Welt bedeuten, Sinnvoll still an uns vorübergehn. Alles wiederholt sich nur im Leben, Ewig jung ist nur die Phantasie; Was sich nie und nirgends hat begeben, Das allein veraltet nie!

# punschlied.

Im Morden zu fingen.

uf der Berge freien Höhen, In der Mittagssonne Schein, An des warmen Strahles Kräften Zeugt Natur den goldnen Wein.

Und noch niemand hat's erkundet, Wie die große Mutter schafft; Unergründlich ist das Wirken, Unerforschlich ist die Kraft.

Funkelnd wie ein Sohn der Sonne, Wie des Lichtes Fenerquell, Springt er perlend aus der Tonne, Purpurn und krystallenhell.

Und erfrenet alle Sinnen, Und in jede bange Bruft Gießt er ein balfamisch Hoffen Und des Lebens neue Luft.

Aber matt auf unfre Zonen Fällt der Sonne schräges Licht; Nur die Blätter kann sie färben, Aber Früchte reift sie nicht.

Doch ber Norben auch will leben, Und was lebt, will sich erfreun; Darum schaffen wir erfindend Ohne Weinstock uns den Wein. Bleich nur ift's, was wir bereiten Auf dem häuslichen Altar; Was Natur lebendig bildet, Glänzend ift's und ewig klar.

Aber freudig aus der Schale Schöpfen wir die trübe Fluth; Auch die Kunft ift Himmelsgabe, Borgt sie gleich von ird'scher Gluth.

Ihrem Wirken freigegeben Ift ber Kräfte großes Reich; Neues bilbend aus bem Alten, Stellt fie fich bem Schöpfer gleich.

Selbst das Band der Elemente Trennt ihr herrschendes Gebot, Und sie ahmt mit Herdesstammen Rach den hohen Sonnengott.

Fernhin zu ben sel'gen Inseln Richtet sie ber Schiffe Lauf, Und des Südens goldne Früchte Schüttet sie im Norden auf.

Drum ein Sinnbild und ein Zeichen Sei uns bieser Feuersaft, Was ber Meusch sich kann erlangen Mit bem Willen und ber Kraft.

#### Reiterlied.



ohl auf, Kameraden, aufs Pferd, aufs Pferd! Ins Teld, in die Freiheit gezogen! Im Felde, da ist der Mann noch was werth, Da wird das Herz noch gewogen, Da tritt kein Anderer für ihn ein, Auf sich selber steht er da ganz allein.

Aus der Welt die Freiheit verschwunden ist, Man sieht nur Berren und Knechte; Die Falschheit herrschet, die Hinterlist Bei dem feigen Menschengeschlechte. Der dem Tod ins Angesicht schauen kann, Der Soldat allein, ist ber freie Mann!

Des Lebens Alengsten, er wirft sie weg, Hat nicht mehr zu fürchten, zu sorgen; Er reitet dem Schicksal entgegen keck, Trifft's heute nicht, trifft es boch morgen; Und trifft es morgen, so lasset ains hent Roch schlürfen die Reige ber köstlichen Zeit.

Bon dem Himmel fällt ihm sein lustig Loos, Braucht's nicht mit Minh' zu erstreben. Der Fröhner, der sucht in der Erde Schoof, Da meint er ben Schatz zu erheben. Er gräbt und schaufelt, so lang er lebt, Und grabt, bis er endlich sein Grab sich grabt. Nie wird euch das Leben gewonnen sein.

Der Reiter und sein geschwindes Roß, Sie sind gefürchtete Gäfte. Es flimmern die Lampen im Hochzeitschloß, Ungeladen kommt er zum Feste, Er wirbt nicht lange, er zeiget nicht Gold, Im Sturm erringt er den Minnesold.

Warum weint die Dirn' und zergrämt sich schier? Laß fahren dahin, laß fahren! Er hat auf Erden kein bleibend Quartier, Kann treue Lieb' nicht bewahren. Das rasche Schicksal, es treibt ihn fort, Seine Rube läßt er an keinem Ort.

Drum frisch, Kameraden, den Rappen gezäumt, Die Bruft im Gefechte gelüftet! Die Jugend brauset, das Leben schäumt, Frisch auf, eh der Geist noch verdüftet! Und setzet ihr nicht das Leben ein,

20 \*

# Nadowessiers Todtenlied.

eht, da sitt er auf der Matte, Aufrecht sitt er da, Mit dem Austand, den er hatte, Als er 's Licht noch sah.

Doch, wo ist die Kraft der Fäuste, Wo des Athems Hauch, Der noch jüngst zum großen Geiste Blies der Pseise Rauch?

Wo bie Augen, falkenhelle, Die bes Rennthiers Spur Zählten auf bes Grases Welle, Auf bem Than ber Flur?

Diese Schenkel, die behender Flohen durch den Schnee, Als der Hirsch, der Zwanzigender, Als des Berges Reh?

Diese Arme, die den Bogen Spannten streng und straff! Seht, das Leben ist entslogen, Seht, sie hängen schlaff!

Wohl ihm, er ist hingegangen, Wo kein Schnee mehr ist, Wo mit Mais die Felder prangen, Der von selber sprießt; Wo mit Bögeln alle Sträuche, Wo ber Wald mit Wild, Wo mit Fischen alle Teiche Luftig sind gefüllt.

Mit den Geiftern speift er broben, Ließ uns hier allein, Daß wir seine Thaten loben Und ihn scharren ein.

Bringet her die letzten Gaben, Stimmt die Todtenklag'! Alles sei mit ihm begraben, Was ihn freuen mag.

Legt ihm unters Haupt die Beile, Die er tapfer schwang, Auch des Bären sette Keule, Denn der Weg ist lang;

Auch das Messer, scharf geschliffen, Das vom Feindeskopf Rasch mit drei geschickten Griffen Schälte Haut und Schopf.

Farben auch, den Leib zu malen, Steckt ihm in die Hand, Daß er röthlich möge strahlen In der Seelen Land.

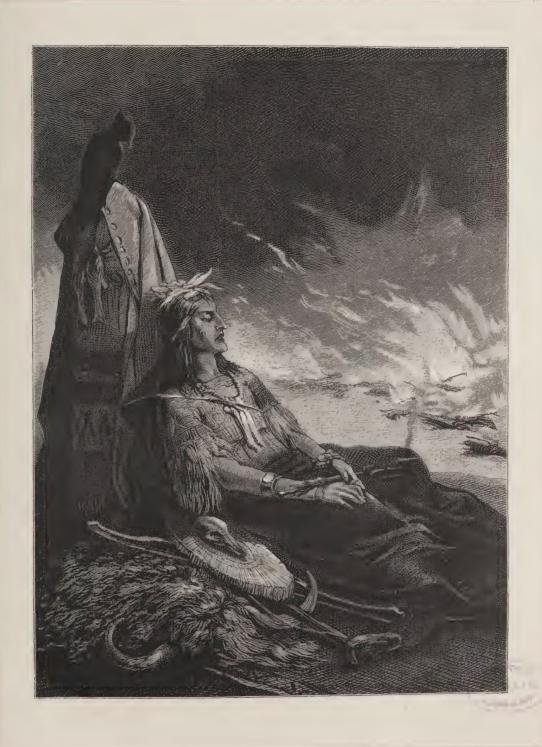



## Das Siegesfest.



riams Feste war gesunken,
Eroja lag in Schutt und Staub,
Und die Griechen, siegestrunken,
Reich beladen mit dem Naub,
Saßen auf den hohen Schiffen,
Längs des Hellespontos Strand,
Auf der frohen Fahrt begriffen
Nach dem schönen Griechenland.

Stimmet an die frohen Lieder! Denn dem väterlichen Herd Sind die Schiffe zugekehrt, Und zur Heimath geht es wieder.

Und in langen Reihen, klagend, Saß der Trojerinnen Schaar, Schmerzvoll an die Brüfte schlagend, Bleich, mit aufgelöstem Haar. In das wilde Fest der Freuden Mischten sie den Wehgesang, Weinend um das eigne Leiden In des Reiches Untergang.

Lebe wohl, geliebter Boden! Bon der füßen Heimath fern Folgen wir dem fremden Herrn. Uch wie glücklich sind die Todten! Und den hohen Göttern zündet Kalchas jeht das Opfer an;
Pallas, die die Städte gründet
Und zertrümmert, ruft er an,
Und Neptun, der um die Länder
Seinen Wogengürtel schlingt,
Und den Zeus, den Schreckensender,
Der die Negis grausend schwingt.
Ausgestritten, ausgerungen,
Ist der lange, schwere Streit,
Uusgefüllt der Kreis der Zeit,
Und die große Stadt bezwungen.

Und des frisch erkämpften Weibes Freut sich der Atrid und strickt Um den Reiz des schönen Leibes Seine Arme hochbeglückt.
Böses Werk muß untergehen, Rache folgt der Frevelthat;
Denn gerecht in Himmelshöhen Waltet des Kroniden Rath.
Böses muß mit Bösem enden;
An dem frevelnden Geschlecht Rächet Zeus das Gastesrecht,
Wägend mit gerechten Händen.

Atrens' Sohn, ber Fürst ber Schaaren, Nebersah ber Bölker Zahl, Die mit ihm gezogen waren Einst in bes Stamanbers Thal. Und bes Kummers finstre Wolke Zog sich um bes Königs Blick; Bon bem hergeführten Bolke Bracht' er Wen'ge nur zurück. Drum erhebe frohe Lieber, Wer die Heimath wieder sieht, Wem noch frisch das Leben blüht! Denn nicht alle kehren wieder. Wohl bem Glücklichen mag's ziemen, Ruft Dileus' tapfrer Sohn,
Die Regierenden zu rühmen
Auf dem hohen Himmelsthron!
Ohne Wahl vertheilt die Gaben,
Ohne Billigkeit das Glück;
Denn Patroklus liegt begraben,
Und Thersites kommt zurück!
Weil das Glück aus seiner Tonnen
Die Geschicke blind verstreut,
Freue sich und jauchze heut,
Wer das Lebensloos gewonnen!

Mögen sich bes Heimzugs freun, An ben häuslichen Altären Kann der Mord bereitet sein. Mancher siel durch Freundestücke, Den die blut'ge Schlacht versehlt! Sprach's Uhyg mit Warnungsblicke, Bon Athenens Geist beseelt. Glücklich, wenn der Gattin Treue Rein und keusch das Haus bewahrt! Denn das Weib ist falscher Art, Und die Arge liebt das Reue.

Alle nicht, die wieder kehren,

Ja ber Krieg verschlingt die Besten! Ewig werde dein gedacht, Bruder, bei der Griechen Festen, Der ein Thurm war in der Schlacht. Da der Griechen Schiffe branuten, War in deinem Arm das Heil; Doch dem Schlauen, Vielgewandten Ward der schlauen, Vielgewandten Ward der schöne Preis zu Theil. Friede deinen heil'gen Resten! Nicht der Feind hat dich entrafft, Ajax siel durch Ajax' Kraft. Dem Erzeuger jetzt, bem großen, Gießt Neoptolem bes Weins: Unter allen ird'schen Loosen, Hoher Bater, preis' ich beins. Bon bes Lebens Gütern allen Ist der Nuhm bas höchste doch; Wenn der Leib in Stanb zerfallen, Lebt der große Name noch.

Tapfrer, beines Ruhmes Schimmer Wird unsterblich sein im Lied; Denn das ird'sche Leben flicht, Und die Todten banern immer.

Wenn bes Liebes Stimmen schweigen Bon bem überwundnen Mann, So will ich für Hektorn zeugen, Hub ber Sohn des Tybens an, — Der für seine Hansaltäre Kämpfend, ein Beschirmer, fiel — Krönt den Sieger größre Ehre, Ehret ihn das schönre Ziel!

Der für seine Hansaltäre
Kämpfend sank, ein Schirm und Hort, Auch in Feindes Munde fort
Lebt ihm seines Namens Ehre.

Nestor jest, ber alte Zecher, Der brei Menschenalter sah, Neicht den laubumkränzten Becher Der bethränten Hekuba: Trink' ihn auß, den Trank der Labe, Und vergiß den großen Schmerz! Wundervoll ift Bacchus' Gabe, Balfam fürs zerriffne Herz. Trink' ihn aus, den Trank der Labe, Und vergiß den großen Schmerz! Balfam fürs zerriffne Herz, Wundervoll ift Bacchus' Gabe.

Denn auch Niobe, dem schweren 3orn der Himmlischen ein Ziel, Kostete die Frucht der Aehren Und bezwang das Schmerzgefühl. Denn so lang die Lebensquelle Schäumet an der Lippen Rand, Ist der Schmerz in Lethes Welle Tief versenkt und festgebaunt! Denn so lang die Lebensquelle An der Lippen Rande schäumt, Ist der Jammer weggeträumt, Fortgespült in Lethes Welle.

Und von ihrem Gott ergriffen, Hub sich jetzt die Seherin, Blickte von den hohen Schiffen Nach dem Nauch der Heimath hin. Nauch ist alles ird'sche Wesen; Wie des Dampses Säule weht, Schwinden alle Erdengrößen; Nur die Götter bleiben stät.

Um das Roß des Neiters schweben, Um das Schiff die Sorgen her;
Morgen können wir's nicht mehr, Darum laßt uns heute leben!

## Klage der Ceres.

st der holde Lenz erschienen?
Hat die Erde sich verjüngt?
Die besonnten Hügel grünen,
Und des Eises Rinde springt.
Aus der Ströme blauem Spiegel
Lacht der unbewölfte Zeus,
Milder wehen Zephyrs Flügel,
Augen treibt das junge Reis.

In dem Hain erwachen Lieder, Und die Oreade spricht: Deine Blumen kehren wieder, Deine Tochter kehret nicht.

Ach wie lang ist's, baß ich walle Suchend burch der Erde Flur!
Titan, deine Strahlen alle
Sandt' ich nach der theuren Spur;
Reiner hat mir noch verfündet
Bon dem lieben Angesicht,
Und der Tag, der alles sindet,
Die Berlorne fand er nicht.
Haft du, Zeus, sie mir entrissen?
Hat, von ihrem Neiz gerührt,
Under Drus schwarzen Flüssen
Pluto sie hinabgeführt?

Wer wird nach dem düstern Strande Meines Grames Bote sein? Ewig stößt der Kahn vom Lande, Doch nur Schatten nimmt er ein. Jedem sel'gen Aug' verschlossen Bleibt das nächtliche Gesild, Und so lang der Styr gestossen, Trug er kein lebendig Bild. Nieder führen tausend Steige, Keiner führt zum Tag zurück; Ihre Thränen bringt kein Zeuge Bor der bangen Mutter Blick.

Mütter, die aus Phrrhas Stamme, Sterbliche, geboren sind,
Dürfen durch des Grabes Flamme Folgen dem geliebten Kind;
Nur was Jovis Haus bewohnet,
Nahet nicht dem dunkeln Strand,
Nur die Seligen verschonet,
Parzen, eure strenge Hand.
Stürzt mich in die Nacht der Nächte
Aus des Himmels goldnem Saal!
Ehret nicht der Göttin Rechte,
Ach, sie sind der Mutter Qual!

Wo sie mit dem finstern Gatten Frendlos thronet, stieg' ich hin, Träte mit den leisen Schatten Leise vor die Herrscherin.
Uch, ihr Auge, feucht von Zähren, Sucht umsonst das goldne Licht, Irret nach entsernten Sphären, Auf die Mutter fällt es nicht, Bis die Frende sie entdecket, Bis sich Brust mit Brust vereint, Und, zum Mitgefühl erwecket, Selbst der ranhe Orkus weint.

Eitler Bunsch! verlorne Klagen!
Nuhig in dem gleichen Gleis
Nollt des Tages sichrer Wagen,
Ewig steht der Schluß des Zeus.
Weg von jenen Finsternissen
Wandt' er sein beglücktes Haupt;
Einmal in die Nacht gerissen,
Bleibt sie ewig mir geraubt,
Bis des dunkeln Stromes Welle
Bon Aurorens Farben glüht,
Iris mitten durch die Hölle
Thren schönen Bogen zieht.

Ift mir nichts von ihr geblieben? Nicht ein füß erinnernd Pfand, Daß die Fernen sich noch lieben, Keine Spur der theuren Hand? Knüpfet sich kein Liebesknoten Zwischen Kind und Mutter an? Zwischen Lebenden und Todten Ift kein Bündniß aufgethan? Nein, nicht ganz ist sie entslohen! Nein, wir sind nicht ganz getrennt! Haben uns die ewig Hohen Eine Sprache doch vergönnt!

Wenn bes Frühlings Kinder sterben, Wenn von Nordes kaltem Hand, Blatt und Blume sich entsärben, Traurig steht der nackte Strauch, Nehm' ich mir das höchste Leben Aus Vertumnus' reichem Horn, Opfernd es dem Styr zu geben, Mir des Samens goldnes Korn. Trauernd senk' ich's in die Erde, Leg' es an des Kindes Herz, Daß es eine Sprache werde Meiner Liebe, meinem Schmerz.

Führt der gleiche Tanz der Horen Freudig nun den Lenz zurück, Wird das Todte neu geboren Bon der Sonne Lebensblick. Keime, die dem Auge starben In der Erde kaltem Schooß, In das heitre Neich der Farben Ringen sie sich freudig los. Wenn der Stamm zum himmel eilet, Sucht die Wurzel schen die Nacht; Gleich in ihre Pflege theilet

Halb berühren sie ber Tobten, Halb ber Lebenden Gebiet;
Ach, sie sind mir theure Boten, Süsse Stimmen vom Cocht!
Hält er gleich sie selbst verschlossen In dem schauervollen Schlund, Aus des Frühlings jungen Sprossen Redet mir der holde Mund, Daß auch fern vom goldnen Tage, Wo die Schatten traurig ziehn, Liebend noch der Busen schlage, Zärtlich noch die Herzen glühn.

D so laßt euch froh begrüßen, Kinder der verjüngten Au! Euer Kelch soll überfließen Bon des Nektars reinstem Thau. Tauchen will ich euch in Strahlen, Mit der Jris schönstem Licht Bill ich eure Blätter malen, Gleich Aurorens Angesicht. In des Lenzes heiterm Glanze Lese jede zarte Brust, In des Herbstes welkem Kranze Meinen Schmerz und meine Lust.

## Das Clenfische Seft.

indet zum Kranze die goldenen-Aehren, Flechtet auch blaue Chanen hinein! Freude soll jedes Auge verklären,

Denn die Königin ziehet ein, Die Bezähmerin wilder Sitten, Die den Menschen zum Menschen gesellt, Und in friedliche, feste Hütten Wandelte das bewegliche Zelt.

Schen in bes Gebirges Klüften Barg der Troglodyte sich; Der Nomade ließ die Triften Wüste liegen, wo er strich. Mit dem Bursspieß, mit dem Bogen Schritt der Jäger durch das Land; Weh dem Frembling, den die Wogen Warsen an den Unglücksstrand!

Und auf ihrem Pfad begrüßte, Irrend nach des Kindes Spur, Ceres die verlassne Küste, Uch, da grünte keine Flur! Daß sie hier vertraulich weile, Ist kein Obdach ihr gewährt; Keines Tempels heitre Säuse Zeuget, daß man Götter ehrt.

Keine Frucht der süßen Achren Lädt zum reinen Mahl sie ein; Nur auf gräßlichen Altären Dorret menschliches Gebein. Ja, so weit sie wandernd freiste, Fand sie Elend überall, Und in ihrem großen Geiste Jammert sie des Menschen Fall.

Find' ich so den Menschen wieder, Dem wir unser Bild geliehn, Dessen sie unser Bild geliehn, Dessen sien Sthongestalte Glieder Droben im Olympus blühn? Gaben wir ihm zum Besitze Nicht der Erde Götterschooß, Und auf seinem Königssitze Schweift er elend, heimathloß?

Fühlt kein Gott mit ihm Erbarmen? Keiner aus der Sel'gen Chor Hebet ihn mit Wunderarmen Aus der tiefen Schmach empor? In des Himmels sel'gen Höhen Nühret sie nicht fremder Schmerz; Doch der Menschheit Augst und Wehen Fühlet mein gequältes Herz.

Daß ber Mensch zum Menschen werbe, Stift' er einen ew'gen Bund Glänbig mit der frommen Erde, Seinem mütterlichen Grund, Shre das Gesetz der Zeiten Und der Monde heil'gen Gang, Welche still gemessen schreiten Im melodischen Gesang.

Und den Nebel theilt fie leise, Der den Blicken sie verhüllt; Plötzlich in der Wilden Kreise Steht sie da, ein Götterbild. Schwelgend bei dem Siegesmahle Findet sie die rohe Schaar, Und die blutgefüllte Schale Bringt man ihr zum Opfer dar.

Aber schanbernd, mit Entsehen Wendet sie sich weg und spricht: Blut'ge Tigermahle nehen Eines Gottes Lippen nicht. Reine Opfer will er haben, Früchte, die der Herbst beschert, Mit des Feldes frommen Gaben Wird der Heilige verehrt.

Und sie nimmt die Wucht des Speeres Aus des Jägers ranher Hand; Mit dem Schaft des Mordgewehres Furchet sie den leichten Sand, Nimmt von ihres Kranzes Spike Einen Kern, mit Kraft gefüllt, Senkt ihn in die zarte Ritze, Und der Trieb des Keimes schwillt.

Und mit grünen Halmen schmücket Sich der Boden alsobald,
Und soweit das Auge blicket,
Wogt es wie ein goldner Wald.
Lächelnd segnet sie die Erde,
Flicht der ersten Garbe Bund,
Wählt den Feldstein sich zum Herde,
Und es spricht der Göttin Mund:

Bater Zeus, der über alle Götter herrscht in Aethers Höhn, Daß dies Opfer dir gefalle, Laß ein Zeichen jest geschehn! Und dem unglückseligen Bolke, Das dich, Hoher, noch nicht nennt, Nimm hinweg des Auges Wolke, Daß es seinen Gott erkennt!

21\*

Und es hört der Schwester Flehen Zeus auf seinem hohen Sit; Donnernd aus den blauen Höhen Wirft er den gezackten Blitz. Praffelnd fängt es an zu lohen, Hebt sich wirbelnd vom Altar, Und darüber schwebt in hohen Areisen sein geschwinder Aar.



Und gerührt zu der Herrscherin Füßen Stürzt sich der Menge freudig Gewühl, Und die rohen Seelen zerstießen In der Menschlichkeit erstem Gefühl, Werfen von sich die blutige Wehre, Deffnen den düstergebundenen Sinn Und empfangen die göttliche Lehre Aus dem Munde der Königin. Und von ihren Thronen steigen Alle Himmlischen herab, Themis selber führt den Reigen, Und mit dem gerechten Stab Mißt sie jedem seine Rechte, Sehet selbst der Grenze Stein, Und des Styx verborgne Mächte Ladet sie zu Zeugen ein.

Und es kommt der Gott der Esse, Zeus' ersindungsreicher Sohn, Bildner künstlicher Gefäße, Hochgelehrt in Erz und Thon. Und er lehrt die Kunst der Zange Und der Blasebälge Zug; Unter seines Hammers Zwange Bildet sich zuerst der Pflug.

Und Minerva, hoch vor allen Ragend mit gewicht'gem Speer, Läßt die Stimme mächtig schallen Und gebeut dem Götterheer. Feste Manern will sie gründen, Jedem Schutz und Schirm zu sein, Die zerstreute Welt zu binden In vertraulichem Verein.

Und sie lenkt die Herrscherschritte Durch des Feldes weiten Plan, Und an ihres Fußes Tritte Hefferd führet sie die Kette Um des Hügels grünen Saum; Auch des wilden Stromes Bette Echließt sie in den heilzen Raum.

Alle Nymphen, Oreaben, Die der schnellen Artemis Folgen auf des Berges Pfaden, Schwingend ihren Jägerspieß, Alle kommen, alle legen Hände an, der Jubel schallt, Und von ihrer Aexte Schlägen Krachend ktürzt der Fichtenwald.

Auch aus seiner grünen Welle Steigt ber schilfbekränzte Gott, Wälzt ben schweren Floß zur Stelle Auf ber Göttin Machtgebot; Und die leicht geschürzten Stunden Fliegen aus Geschäft gewandt, Und die rauhen Stämme runden Zierlich sich in ihrer Hand.

Auch ben Meergott sieht man eilen; Rasch mit des Tribentes Stoß Bricht er die granitnen Säulen Aus dem Erdgerippe los, Schwingt sie in gewalt'gen Händen Hoch, wie einen leichten Ball, Und mit Hermes, dem Behenden, Thürmet er der Mauern Wall.

Aber aus ben golbnen Saiten Lockt Apoll die Harmonie Und das holde Maß der Zeiten Und die Macht der Mclodie. Mit neunstimmigem Gesange Fallen die Camönen ein; Leise nach des Liedes Klange Füget sich der Stein zum Stein.

Und der Thore weite Flügel Setzet mit erfahrner Hand Cybele, und fügt die Riegel Und der Schlöffer festes Band. Schnell durch rasche Götterhände Ist der Bunderban vollbracht, Und der Tempel heitre Wände Glänzen schon in Festespracht. Und mit einem Kranz von Myrten Naht die Götterkönigin,
Und sie führt den schönsten Hirten

Bu der schönsten Hirtin hin.

Benus mit dem holden Knaben

Schmücket selbst das erste Paar,
Alle Götter bringen Gaben

Segnend den Vermählten dar.

Und die neuen Bürger ziehen, Bon der Götter sel'gem Chor Eingeführt, mit Harmonicen In das gastlich offne Thor; Und das Priesteramt verwaltet Ceres am Altar des Zeus, Segnend ihre Hand gefaltet, Spricht sie zu des Bolkes Kreis: Freiheit liebt das Thier der Wüste, Frei im Aether herrscht der Gott, Ihrer Brust gewalt'ge Lüste Zähmet das Naturgebot; Doch der Mensch in ihrer Mitte Soll sich an den Menschen reihn, Und allein durch seine Sitte Kann er frei und mächtig sein.

Windet zum Kranze die goldenen Aehren, Flechtet auch blaue Chanen hinein! Freude foll jedes Auge verklären, Denn die Königin ziehet ein, Die uns die füße Heimath gegeben, Die den Menschen zum Menschen gesellt. Unser Gesang soll sie festlich erheben, Die beglückende Mutter der Welt!

## Der Ring des Polykrates.

r stand auf seines Daches Zinnen, Er schaute mit vergnügten Sinnen Auf das beherrschte Samos hin.
"Dies Alles ist mir unterthänig,"
Begann er zu Negyptens König,
"Gestehe, daß ich glücklich bin."—

"Du haft der Götter Gunst erfahren! Die vormals deines Gleichen waren, Sie zwingt jetzt deines Scepters Macht. Doch Einer lebt noch, sie zu rächen; Dich kann mein Mund nicht glücklich sprechen, So lang des Feindes Auge wacht."— Und eh' der König noch geendet, Da ftellt sich, von Milet gesendet, Ein Bote dem Tyrannen dar: "Laß, Herr, des Opfers Düfte steigen, Und mit des Lorbeers muntern Zweigen Bekränze dir dein festlich Haar!"

"Getroffen sank bein Feind vom Speere, Mich sendet mit der frohen Mähre Dein treuer Feldherr Polydor" — Und nimmt aus einem schwarzen Becken, Noch blutig, zu der Beiden Schrecken, Ein wohlbekanntes Haupt hervor. Der König tritt zurück mit Grauen. "Doch warn' ich dich, dem Glück zu trauen," Bersetzt er mit besorgtem Blick. "Bedenk", auf ungetreuen Wellen — Wie leicht kann sie der Sturm zerschellen — Schwimmt deiner Flotte zweiselnd Glück."

Und eh' er noch das Wort gesprochen, Hat ihn der Jubel unterbrochen, Der von der Rhede jauchzend schallt. Mit fremden Schätzen reich beladen, Kehrt zu den heimischen Gestaden Der Schiffe mastenreicher Wald.

Der königliche Gast erstannet: "Dein Glück ist heute gut gelannet, Doch fürchte seinen Unbestand. Der Kreter waffenkund'ge Schaaren Bedräuen dich mit Kriegsgefahren; Schon nahe sind sie diesem Strand."

Und eh' ihm noch das Wort entfallen, Da sieht man's von den Schiffen wallen, Und tausend Stimmen rusen: "Sieg! Bon Feindesnoth sind wir befreiet, Die Kreter hat der Sturm zerstreuet, Borbei, geendet ist der Krieg!"

Das hört ber Gaftfreund mit Entsehen. "Fürwahr, ich muß dich glücklich schähen! Doch," spricht er, "zittr' ich für dein Heil. Mir granet vor der Götter Neide; Des Lebens ungemischte Freude Ward keinem Froischen zu Theil."

"Auch mir ist alles wohl gerathen, Bei allen meinen Herrscherthaten Begleitet mich des Himmels Huld; Doch hatt' ich einen thenern Erben, Den nahm mir Gott, ich sah ihn sterben, Dem Glück bezahlt' ich meine Schuld." "Drum, willst bu bich vor Leib bewahren, So flehe zu ben Unsichtbaren, Daß sie zum Glück ben Schmerz verleihn. Noch keinen sah ich fröhlich enben, Auf den mit immer vollen Händen Die Götter ihre Gaben streun."

"Und wenn's die Götter nicht gewähren, So acht' auf eines Freundes Lehren Und rufe selbst das Unglück her; Und was von allen deinen Schähen Dein Herz am höchsten mag ergöhen, Das nimm und wirk's in dieses Meer!"

Und jener spricht, von Furcht beweget: "Bon allem, was die Insel heget, Ist dieser Ring mein höchstes Gut. Ihn will ich den Erinen weihen, Ob sie mein Glück mir dann verzeihen," Und wirft das Kleinod in die Fluth.

Und bei des nächsten Morgens Lichte — Da tritt mit fröhlichem Gesichte Ein Fischer vor den Fürsten hin: "Herr, diesen Fisch hab' ich gefangen, Wie keiner noch ins Netz gegangen, Dir zum Geschenke bring' ich ihn."

Und als der Koch den Fisch zertheilet, Kommt er bestürzt herbeigeeilet Und ruft mit hocherstauntem Blick: "Sieh, Herr, den Ring, den du getragen, Ihn fand ich in des Fisches Magen, D, ohne Grenzen ist dein Glück!"

Hier wendet sich der Gast mit Grausen: "So kann ich hier nicht ferner hausen, Mein Freund kannst du nicht weiter sein. Die Götter wollen dein Berderben; Fort eil' ich, nicht mit dir zu sterben." Und sprach's, und schiffte schnell sich ein.

# Die Kraniche des Ibykus.

Jum Kampf der Wagen und Gefänge,
Der auf Korinthus' Landesenge
Der Griechen Stämme froh vereint,
Zog Ibykus, der Götterfreund.
Ihm schenkte des Gesanges Gabe,
Der Lieber süßen Mund Apoll;
So wandert' er an leichtem Stabe
Aus Rhegium, des Gottes voll.

Schon winkt auf hohem Bergesrücken Akrokorinth bes Wandrers Blicken, Und in Poscidons Fichtenhain Tritt er mit frommem Schauber ein. Nichts regt sich um ihn her, nur Schwärme Bon Kranichen begleiten ihn, Die fernhin nach des Südens Wärme In granlichtem Geschwader ziehn.

"Seib mir gegrüßt, befreundte Schaaren, Die mir zur See Begleiter waren; Zum guten Zeichen nehm' ich euch, Mein Loos, es ift dem euern gleich. Bon fern her kommen wir gezogen Und flehen um ein wirthlich Dach— Sei uns der Gaftliche gewogen, Der von dem Frembling wehrt die Schmach!





Und munter förbert er die Schritte Und sieht sich in des Waldes Mitte; Da sperren auf gedrangem Steg Zwei Mörder plötzlich seinen Weg. Zum Kampse muß er sich bereiten, Doch bald ermattet sinkt die Hand, Sie hat der Leier zarte Saiten, Doch nie des Bogens Kraft gespannt.

Er ruft die Menschen an, die Götter, Sein Flehen dringt zu keinem Retter; Wie weit er auch die Stimme schiekt, Nichts Lebendes wird hier erblickt. "So muß ich hier verlassen sterben, Auf fremdem Boden, unbeweint, Durch böser Buben Hand verderben, Wo auch kein Rächer mir erscheint!"

Und schwer getroffen sinkt er nieder, Da rauscht der Kraniche Gesieder; Er hört, schon kann er nicht mehr sehn, Die nahen Stimmen furchtbar krähn. "Bon euch, ihr Kraniche dort oben, Wenn keine andre Stimme spricht, Sei meines Mordes Klag' erhoben!" Er ruft es, und sein Auge bricht.

Der nackte Leichnam wird gefunden, Und bald, obgleich entstellt von Bunden, Erkennt der Gastsreund in Korinth Die Züge, die ihm theuer sind. "Und muß ich so dich wieder sinden, Und hoffte mit der Fichte Kranz Des Sängers Schläse zu umwinden, Bestrahlt von seines Kuhmes Glanz!"

Und jammernd hören's alle Gäfte, Bersammelt bei Poseibons Feste, Ganz Griechenland ergreist der Schmerz, Bersoren hat ihn jedes Herz. Und stürmend brängt sich zum Prytanen Das Bolk, es forbert seine Wuth, Zu rächen des Erschlagnen Manen, Zu sühnen mit des Mörders Blut.

Doch wo die Spur, die aus der Menge, Der Bölfer fluthendem Gedränge, Gelocket von der Spiele Pracht, Den schwarzen Thäter kenntlich macht? Sind's Käuber, die ihn seig erschlagen? That's neidisch ein verborgner Feind? Nur Helios vermag's zu sagen, Der alles Frdische bescheint.

Er geht vielleicht mit frechem Schritte Jest eben durch der Griechen Mitte, Und während ihn die Rache sucht, Genießt er seines Frevels Frucht. Auf ihres eignen Tempels Schwelle Trott er vielleicht den Göttern, mengt Sich dreist in jene Menschenwelle, Die dort sich zum Theater drängt.

Denn Bank an Bank gebränget sitzen, Es brechen fast der Bühne Stützen, Herbeigeströmt von fern und nah, Der Griechen Bölker wartend da. Dumpsbrausend wie des Meeres Wogen, Bon Menschen wimmelnd wächst der Ban In weiter stets geschweiftem Bogen Hinauf bis in des Himmels Blau.

Wer zählt die Völker, nennt die Namen, Die gastlich hier zusammen kamen? Bon Theseus' Stadt, von Aulis' Strand, Von Phocis, vom Spartanerland, Von Asiens entlegner Küste, Von allen Inseln kamen sie, Und horchen von dem Schaugerüste Des Chores granser Melodie,

22

Der, streng und ernst, nach alter Sitte, Mit langsam abgemessnem Schritte Hervortritt aus dem Hintergrund, Umwandelnd des Theaters Rund.
So schreiten keine ird'schen Weiber, Die zeugete kein sterblich Haus!
Es steigt das Riesenmaß der Leiber Hoch über Menschliches hinaus.

Ein schwarzer Mantel schlägt die Lenden, Sie schwingen in entsleischten Händen Der Fackel düsterrothe Gluth, In ihren Wangen fließt kein Blut; Und wo die Haare lieblich flattern, Um Menschenstirnen freundlich wehn, Da sieht man Schlangen hier und Nattern Die giftgeschwollnen Bäuche blähn.

Und schauerlich, gedreht im Kreise, Beginnen sie des Hymnus Weise, Der durch das Herz zerreißend dringt, Die Bande um den Frevler schlingt. Besinnungraubend, herzbethörend Schallt der Eringen Gesang, Er schallt, des Hörers Mark verzehrend, Und duldet nicht der Leier Klang:

"Wohl bem, ber frei von Schulb und Fehle Bewahrt die kindlich reine Seele!
Ihm dürfen wir nicht rächend nahn, Er wandelt frei des Lebens Bahn.
Doch wehe, wehe, wer verstohlen
Des Mordes schwere That vollbracht!
Wir heften uns an seine Sohlen,
Das furchtbare Geschlecht der Nacht."

"Und glaubt er fliehend zu entspringen, Geflügelt sind wir da, die Schlingen Ihm werfend um den flücht'gen Fuß, Daß er zu Boden fallen muß. So jagen wir ihn, ohn' Ermatten, Berföhnen kann uns keine Reu', Ihn fort und fort bis zu den Schatten Und geben ihn auch dort nicht frei."

So singend, tanzen sie den Reigen, Und Stille, wie des Todes Schweigen, Liegt überm ganzen Hause schweigen, Als ob die Gottheit nahe wär'. Und seierlich, nach alter Sitte, Umwandelnd des Theaters Rund, Mit langsam abgemessnem Schritte, Berschwinden sie im Hintergrund.

Und zwischen Trug und Wahrheit schwebet Noch zweiselnd jede Brust und bebet, Und huldiget der furchtbarn Macht, Die richtend im Verborgnen wacht, Die unersorschlich, unergründet Des Schicksals dunkeln Knäuel slicht, Dem tiesen Herzen sich verkündet, Doch fliehet vor dem Sonnenlicht.

Da hört man auf ben höchsten Stufen Auf einmal eine Stimme rufen:
"Sieh da, sieh da, Timotheuß,
Die Kraniche des Jhykuß!"—
Und finster plötslich wird der Himmel,
Und über dem Theater hin
Sieht man in schwärzlichtem Gewimmel
Ein Kranichheer vorüberziehn.

"Des Ihykus!" — Der theure Name Rührt jede Brust mit neuem Grame, Und wie im Meere Well' auf Well', So läuft's von Mund zu Munde schnell: "Des Ihykus? den wir beweinen, Den eine Mörderhand erschlug! Was ist's mit dem? was kann er meinen? Was ist's mit diesem Kranichzug?" — Und lauter immer wird die Frage, Und ahnend fliegt's mit Blitzesschlage Durch alle Herzen: "Gebet Acht, Das ist der Eumeniden Macht! Der fromme Dichter wird gerochen, Der Mörder bietet selbst sich dar — Ergreift ihn, der das Wort gesprochen, Und ihn, an den's gerichtet war!"

Doch dem war kaum das Wort entfahren, Möcht' er's im Busen gern bewahren; Umsonst! Der schreckenbleiche Mund Macht schnell die Schuldbewußten kund. Man reißt und schleppt sie vor den Richter, Die Scene wird zum Tribunal, Und es gestehn die Bösewichter, Getrossen von der Rache Strahl.



eht ihr dort die altergrauen Schlösser sich entgegenschauen, Leuchtend in der Sonne Gold, Wo der Hellespont die Wellen

> Brausenb durch der Dardanellen Hohe Felsenpforte rollt? Hört ihr jene Brandung stürmen, Die sich an den Felsen bricht? Usien riß sie von Europen; Doch die Liebe schreckt sie nicht.

Hührte mit dem Pfeil der Schmerzen Rührte mit dem Pfeil der Schmerzen Amors heil'ge Göttermacht.

Hero, schön wie Hebe blühend, Er durch die Gebirge ziehend Rüstig im Geräusch der Jagd.

Doch der Bäter seindlich Zürnen Trennte das verbundne Paar,
Und die süße Frucht der Liebe Hing am Abgrund der Gefahr.

22 ¥

Dort auf Seftos' Felsenthurme,
Den mit ew'gem Wogensturme
Schäumend schlägt der Hellespont,
Saß die Jungfrau, einsam grauend,
Nach Abndos' Küste schauend,
Wo der Heißgeliebte wohnt.
Ach, zu dem entsernten Strande
Baut sich keiner Brücke Steg,
Und kein Fahrzeug stößt vom User;
Doch die Liebe fand den Weg.

Aus des Labyrinthes Pfaden Leitet sie mit sicherm Faden, Auch den Blöden macht sie klug, Beugt ins Joch die wilden Thiere, Spannt die feuersprühnden Stiere An den diamantnen Pflug. Selbst der Styr, der neunsach fließet, Schließt die Wagende nicht aus; Mächtig raubt sie das Geliebte Aus des Pluto sinstern Haus.

Auch durch des Gewässers Fluthen Mit der Sehnsucht seur'gen Gluthen Stachelt sie Leanders Muth.
Wenn des Tages heller Schimmer Bleichet, stürzt der kühne Schwimmer In des Pontus sinstre Fluth,
Theilt mit starkem Arm die Woge,
Strebend nach dem theuren Strand,
Wo, auf hohem Söller leuchtend,
Winkt der Fackel heller Brand.

Und in weichen Liebesarmen Darf der Glückliche erwarmen Bon der schwer bestandnen Fahrt Und den Götterlohn empfangen, Den in seligem Umfangen Ihm die Liebe aufgespart, Bis den Säumenden Aurora Aus der Wonne Träumen weckt Und ins kalte Bett des Meeres Aus dem Schooß der Liebe schreckt.

Und so stohen dreißig Sonnen Schnell, im Raub verstohlner Wonnen, Dem beglückten Paar dahin, Wie der Brautnacht süße Freuden, Die die Götter selbst beneiden, Ewig jung und ewig grün. Der hat nie das Glück gekostet, Der die Frucht des Himmels nicht Raubend an des Höllenslusses Schauervollem Rande bricht.

Hechselnd auf am Himmelsbogen; Wechselnd auf am Himmelsbogen; Doch die Glücklichen, sie sahn Nicht den Schmuck der Blätter fallen, Nicht aus Nords beeisten Hallen Den ergrimmten Winter nahn. Freudig sahen sie bes Tages Immer kürzern, kürzern Kreiß; Für das längre Glück der Nächte Dankten sie bethört dem Zeus.

Und es gleichte schon die Wage Un dem Himmel Nächt' und Tage, Und die holde Jungfrau stand Harrend auf dem Felsenschlosse, Sah hinad die Sonnenrosse Fliehen an des Himmels Rand. Und das Meer lag still und eben, Einem reinen Spiegel gleich, Keines Windes leises Weben Regte das krystallne Reich.

Lustige Delphinenschaaren Scherzten in dem silberklaren, Reinen Element umber, Und in schwärzlicht grauen Zügen, Auß dem Meergrund aufgestiegen, Kam der Tethys buntes Heer. Sie, die Einzigen, bezeugten Den verstohluen Liebesbund; Aber ihnen schloß auf ewig Hefate den stummen Mund.

Und sie freute sich des schönen Meeres, und mit Schmeicheltönen Sprach sie zu dem Element: "Schöner Gott, du solltest trügen! Nein, den Freuler straf' ich Lügen, Der dich falsch und treulos nennt. Falsch ist das Geschlecht der Menschen, Grausam ist des Baters Herz; Aber du bist mild und gütig, Und dich rührt der Liebe Schmerz."

"In den öden Felsenmauern Müßt' ich freudloß einsam trauern Und verblühn in ew'gem Harm; Doch du trägst auf deinem Rücken, Ohne Nachen, ohne Brücken, Mir den Freund in meinen Arm. Grauenvoll ist deine Tiese, Furchtbar deiner Wogen Fluth, Aber dich ersteht die Liebe, Dich bezwingt der Heldenmuth."

"Denn auch bich, ben Gott ber Wogen, Rührte Eros' mächt'ger Bogen, Us bes goldnen Widders Flug Helle, mit dem Bruder fliehend, Schön in Jugendfülle blühend, Ueber beine Tiefe trug. Schnell, von ihrem Reiz besieget, Griffst du aus dem finstern Schlund, Zogst sie von des Widders Rücken Nieder in den Meeresgrund,"

"Eine Göttin mit dem Gotte, In der tiefen Waffergrotte, Lebt sie jest unsterblich fort; Hilfreich der versolgten Liebe, Zähmt sie deine wilden Triebe, Führt den Schiffer in den Port. Schöne Helle, holde Göttin, Selige, dich fleh' ich an: Bring' auch heute den Geliebten Mir auf der gewohnten Bahn!"

Und sich on dunkelten die Fluthen, Und sie ließ der Fackel Gluthen Bon dem hohen Söller wehn. Leitend in den öden Reichen Sollte das vertraute Zeichen Der geliebte Wandrer sehn. Und es sauft und dröhnt von serne, Finster kräuselt sich das Meer, Und es löscht das Licht der Sterne, Und es naht gewitterschwer.

Auf bes Pontus weite Fläche Legt sich Nacht, und Wetterbäche Stürzen aus der Wolken Schooß; Blitze zucken in den Lüften, Und aus ihren Felsengrüften Werden alle Stürme los, Wühlen ungeheure Schlünde In den weiten Wasserschlund; Gähnend wie ein Höllenrachen, Deffnet sich des Meeres Grund.

"Wehe, weh mir!" ruft die Arme Jammernd. "Großer Zeuß, erbarme! Ach, was wagt' ich zu erstehn! Wenn die Götter mich erhören, Wenn er sich ben falschen Meeren Preis gab in bes Sturmes Wehn! Alle meergewohnten Bögel Ziehen heim, in eil'ger Flucht; Alle sturmerprobten Schiffe Bergen sich in sichrer Bucht."

"Ach, gewiß, ber Unverzagte Unternahm das oft Gewagte, Denn ihn trieb ein mächt'ger Gott. Er gelobte mir's beim Scheiden Mit der Liebe heil'gen Eiden, Ihn entbindet nur der Tod. Ach, in diesem Augenblicke Ringt er mit des Sturmes Wuth, Und hinab in ihre Schlünde Keißt ihn die empörte Fluth!"

"Falscher Pontus, beine Stille War nur bes Verrathes Hülle, Ginem Spiegel warst du gleich; Tückisch ruhten beine Wogen, Bis du ihn heraus betrogen In dein falsches Lügenreich. Jest, in deines Stromes Mitte, Da die Rückschr sich verschloß, Lässest du auf den Verrathnen Alle beine Schrecken 103!"

Und es wächst bes Sturmes Toben, Hoch, zu Bergen aufgehoben, Schwillt das Meer, die Brandung bricht Schäumend sich am Fuß der Klippen; Selbst das Schiff mit Eichenrippen Nahte unzerschmettert nicht. Und im Wind erlischt die Fackel, Die des Pfades Leuchte war; Schrecken bietet das Gewässer, Schrecken auch die Landung dar.

Und fie fleht zur Aphrodite, Daß fie bem Orkan gebiete, Sänftige der Wellen Zorn, Und gelobt, den strengen Winden Reiche Opser anzugunden, Einen Stier mit goldnem Horn. Alle Göttinnen der Tiese, Alle Götter in der Höh' Fleht sie, lindernd Del zu gießen In die sturmbewegte See.

"Höre meinen Ruf erschallen, Steig' aus beinen grünen Hallen, Selige Leukothea! Die der Schiffer in dem öden Wellenreich, in Sturmesnöthen Rettend oft erscheinen sah. Reich' ihm beinen heil'gen Schleier, Der, geheimnisvoll gewebt, Die ihn tragen, unverletzlich Aus dem Grab der Fluthen hebt!"

Und die wilden Winde schweigen, Hell an Himmels Rande steigen Gos' Pferde in die Höh'.
Friedlich in dem alten Bette Fließt das Meer in Spiegelglätte, Heiter lächeln Luft und See.
Sanfter brechen sich die Wellen Un des Ufers Felsenwand,
Und sie schwemmen, ruhig spielend, Einen Leichnam an den Strand.

Ja, er ist's, ber auch entseelet Seinem heil'gen Schwur nicht sehlet! Schnellen Blicks erkennt sie ihn. Keine Klage läßt sie schallen, Keine Thräne sieht man fallen, Kalt, verzweiselnd starrt sie hin. Trostlos in die öde Tiefe Blickt sie, in des Aethers Licht, Und ein edles Feuer röthet Das erbleichte Angesicht.

"Ich erkenn' euch, ernste Mächte! Strenge treibt ihr eure Rechte, Furchtbar, unerbittlich ein. Früh schon ist mein Lauf beschlossen; Doch das Glück hab' ich genossen,

Und das schönste Loos war mein. Lebend hab' ich deinem Tempel Mich geweiht als Priesterin; Dir ein freudig Opfer sterb' ich, Benus, große Königin! "



Und mit fliegendem Gewande Schwingt sie von des Thurmes Rande In die Mècerfluth sich hinab. Hoch in seinen Fluthenreichen Wälzt der Gott die heil'gen Leichen, Und er selber ift ihr Grab. Und mit seinem Raub zufrieden, Zieht er freudig fort und gießt Aus der unerschöpften Urne Seinen Strom, der ewig fließt.

## Kaffandra.

rende war in Trojas Hallen, Eh' die hohe Feste siel;
Inbelhymnen hört man schallen In der Saiten goldnes Spiel;
Alle Hände ruhen müde
Bon dem thränenvollen Streit,
Weil der herrliche Pelide
Priams schöne Tochter freit.

"Eine Fackel seh' ich glühen, Aber nicht in Hymens Hand; Mach den Wolken seh' ich's ziehen, Aber nicht wie Opferbrand. Teste seh' ich froh bereiten, Doch im ahnungsvollen Geist Hör' ich schon des Gottes Schreiten, Der sie jammervoll zerreißt."

Und geschmückt mit Lorbeerreisern, Festlich wallet Schaar auf Schaar Rach der Götter heil'gen Häusern, Zu des Thymbriers Altar.
Dumpserbrausend durch die Gassen Wälzt sich die bacchant'sche Lust, Und in ihrem Schmerz verlassen War nur eine traur'ge Brust.

Freudlos in der Freude Fülle, Ungesellig und allein, Wandelte Kassandra stille In Appollos Lorbeerhain. In des Waldes tiefste Gründe Flüchtete die Seherin, Und sie warf die Priesterbinde Zu der Erde zürnend hin:

"Alles ift der Freude offen, Alle Herzen sind beglückt, Und die alten Eltern hoffen, Und die Schwester steht geschmückt. Ich allein muß einsam trauern, Denn mich slieht der süße Wahn, Und gestügelt diesen Mauern Seh' ich das Verderben nahn." "Und sie schelten meine Klagen, Und sie höhnen meinen Schmerz. Einsam in die Wüste tragen Muß ich mein gequältes Herz, Bon den Glücklichen gemieden Und den Fröhlichen ein Spott! Schweres hast du mir beschieden, Pythischer, du arger Gott!"

"Dein Drakel zu verkünden, Warum warsest du mich hin In die Stadt der ewig Blinden Mit dem aufgeschlossnen Sinn? Warum gabst du mir zu sehen, Was ich doch nicht wenden kann? Das Verhängte muß geschehen, Das Gefürchtete muß nahn."

"Frommt's, den Schleier aufzuheben, Wo das nahe Schreckniß droht? Nur der Jrrthum ist das Leben, Und das Wissen ist der Tod. Nimm, o nimm die traur'ge Klarheit, Mir vom Aug' den blut'gen Schein! Schrecklich ist es, beiner Wahrheit Sterbliches Gefäß zu sein." "Meine Blindheit gib mir wieder Und den fröhlich dunkeln Sinn! Nimmer sang ich freud'ge Lieder, Seit ich beine Stimme bin. Zukunft hast du mir gegeben, Doch du nahmst den Augenblick, Nahmst der Stunde fröhlich Leben — Nimm dein falsch Geschenk zurück!"

"Nimmer mit dem Schmuck der Bräute Kränzt' ich mir das duft'ge Haar, Seit ich deinem Dienst mich weihte An dem traurigen Altar. Meine Jugend war nur Weinen, Und ich kannte nur den Schmerz, Jede herbe Noth der Meinen Schlug an mein empfindend Herz."

"Fröhlich seh" ich die Gespielen, Alles um mich lebt und liebt In der Jugend Luftgefühlen, Mir nur ist das Herz getrübt. Mir erscheint der Lenz vergebens, Der die Erde festlich schmückt; Wer ersreute sich des Lebens, Der in seine Tiesen blickt!"

"Selig preif' ich Polyrenen In des Herzens trunknem Wahn, Denn den Besten der Hellenen Hofft sie bräutlich zu umfahn. Stolz ist ihre Brust gehoben, Ihre Wonne faßt sie kaum, Nicht euch, Himmlische dort oben, Neidet sie in ihrem Traum." "Und auch ich hab' ihn gesehen, Den das Herz verlangend wählt! Seine schönen Blicke stehen, Bon der Liebe Gluth beseelt. Gerne möcht' ich mit dem Gatten In die heim'sche Wohnung ziehn; Doch es tritt ein styg'scher Schatten Nächtlich zwischen mich und ihn."

"Ihre bleichen Larven alle Sendet mir Proserpina; Wo ich wandre, wo ich walle, Stehen mir die Geister da. In der Jugend frohe Spiele Drängen sie sich grausend ein, Ein entsetzliches Gewühle! Nimmer kann ich fröhlich sein."

"Und den Mordstrahl seh' ich blinken Und das Mörderauge glühn; Nicht zur Rechten, nicht zur Linken Kann ich vor dem Schreckniß fliehn; Nicht die Blicke darf ich wenden, Bissend, schauend, unverwandt Muß ich mein Geschick vollenden Fallend in dem fremden Land."—

Und noch hallen ihre Worte — Horch! da dringt verworrner Ton Fernher aus des Tempels Pforte, Todt lag Thetis' großer Sohn! Eris schüttelt ihre Schlangen, Alle Götter flichn davon, Und des Donners Wolfen hangen Schwer herab auf Ilion.

#### Die Bürgschaft.



"Ich bin," spricht jener, "zu sterben bereit Und bitte nicht um mein Leben; Doch willst du Gnade mir geben, Ich slehe dich um drei Tage Zeit, Bis ich die Schwester dem Gatten gesreit; Ich lasse den Freund dir als Bürgen, Ihn magst du, entrinn' ich, erwürgen."

Da lächelt der König mit arger Lift Und spricht nach kurzem Bedenken: "Drei Tage will ich dir schenken; Doch wisse, wenn sie verstrichen, die Frist, Eh' du zurück mir gegeben bist, So muß er statt deiner erblassen, Doch dir ist die Strase erlassen."

Und er fommt zum Freunde: "Der König gebeut, Daß ich am Kreuz mit dem Leben Bezahle das frevelnde Streben; Doch will er mir gönnen drei Tage Zeit, Bis ich die Schwester dem Gatten gefreit; So bleib du dem König zum Pfande, Bis ich fomme, zu lösen die Bande." Und schweigend umarmt ihn der treue Freund Und liefert sich aus dem Thrannen; Der andere ziehet von dannen. Und ehe das dritte Morgenroth scheint, Hat er schnell mit dem Gatten die Schwester vereint, Gilt heim mit sorgender Seele, Damit er die Frist nicht versehle. Da gießt unendlicher Regen herab, Von den Bergen stürzen die Quellen, Und die Bäche, die Ströme schwellen. Und er kommt aus User mit wanderndem Stab, Da reißet die Brücke der Strudel hinab, Und donnernd sprengen die Wogen Des Gewölbes krachenden Bogen.

Und trostlos irrt er an Users Rand; Wie weit er auch spähet und blicket Und die Stimme, die rusende, schicket, Da stößet kein Nachen vom sichern Strand, Der ihn setze an das gewünschte Land, Kein Schiffer lenket die Fähre, Und der wilde Strom wird zum Meere.

Da finkt er and User und weint und sieht, Die Hände zum Zeus erhoben: "D hemme des Stromes Toben! Es eilen die Stunden, im Mittag steht Die Sonne, und wenn sie niedergeht Und ich kann die Stadt nicht erreichen, So muß der Freund mir erbleichen."

Doch wachsend erneut sich des Stromes Wuth, Und Welle auf Welle zerrinnet, Und Stunde an Stunde entrinnet.
Da treibt ihn die Angst, da faßt er sich Muth Und wirst sich hinein in die brausende Fluth Und theilt mit gewaltigen Armen
Den Strom, und ein Gott hat Erbarmen.

Und gewinnt das Ufer und eilet fort Und danket dem rettenden Gotte; Da stürzet die ranbende Notte Hervor aus des Waldes nächtlichem Ort, Den Pfad ihm sperrend, und schnaubet Mord Und hemmet des Wanderers Gile Wit drohend geschwungener Keuse.

23\*

"Bas wollt ihr?" ruft er, vor Schrecken bleich, "Ich habe nichts, als mein Leben, Das muß ich dem Könige geben!" Und entreißt die Keule dem Kächsten gleich: "Um des Freundes Willen erbarmet euch!" Und drei mit gewaltigen Streichen Erlegt er, die andern entweichen.

Und die Sonne versendet glühenden Brand, Und von der unendlichen Mühe Ermattet, sinken die Kniee. "O hast du mich gnädig aus Käubershand, Aus dem Strom mich gerettet aus heilige Land, Und soll hier verschmachtend verderben, Und der Freund mir, der liebende, sterben!"

Und horch, da sprudelt es silberhell, Ganz nahe, wie rieselndes Rauschen, Und stille hält er, zu lauschen, Und sieh, aus dem Felsen, geschwähig, schnell, Springt murmelnd hervor ein lebendiger Quell, Und freudig bückt er sich nieder Und erfrischet die brennenden Glieder.

Und die Sonne blieft durch der Zweige Grün Und malt auf den glänzenden Matten Der Bäume gigantische Schatten; Und zwei Wanderer sieht er die Straße ziehn, Will eilenden Laufes vorüber fliehn, Da hört er die Worte sie sagen: "Jest wird er ans Arenz geschlagen."

Und die Angst bestügelt den eilenden Fuß, Ihn jagen der Sorge Qualen; Da schimmern in Abendroths Strahlen Bon serne die Zinnen von Sprakus, Und entgegen kommt ihm Philostratus, Des Hauses redlicher Hüter, Der erkennet entsetzt den Gebieter: "Zurück! du rettest den Freund nicht mehr, So rette das eigene Leben! Den Tod erleidet er eben. Von Stunde zu Stunde gewartet er Mit hoffender Seele der Wiederkehr, Ihm konnte den muthigen Glauben Der Hohn des Tyrannen nicht rauben."—

"Und ist es zu spät, und kann ich ihm nicht, Ein Retter, willsommen erscheinen, So soll mich der Tod ihm vereinen. Deß rühme der blut'ge Tyrann sich nicht, Daß der Freund dem Freunde gebrochen die Pflicht, Er schlachte der Opfer zweie Und glaube an Liebe und Treue!"

Und die Sonne geht unter, da steht er am Thor Und sieht das Areuz schon erhöhet, Das die Menge gassend umstehet; Un dem Seile schon zieht man den Freund empor, Da zertrennt er gewaltig den dichten Chor: "Wich, Henker!" rust er, "erwürget! Da bin ich, für den er gebürget!"

Und Erstaunen ergreiset das Bolk umher, In den Armen liegen sich beide Und weinen vor Schmerzen und Freude. Da sieht man kein Auge thränenleer, Und zum König bringt man die Wundermähr'; Der fühlt ein menschliches Kühren, Läßt schnell vor den Thron sie führen.

Und blicket sie lange verwundert an; Drauf spricht er: "Es ist euch gelungen, Ihr habt das Herz mir bezwungen; Und die Treue, sie ist doch kein leerer Wahn; So nehmet auch mich zum Genossen an! Ich sei, gewährt mir die Bitte, In eurem Bunde der dritte."

#### Der Tancher.

er wagt es, Mittersmann oder Knapp, Zu tauchen in diesen Schlund?

> Einen goldnen Becher werf' ich hinab, Berschlungen schon hat ihn der schwarze Mund. Wer mir den Becher kann wieder zeigen, Er mag ihn behalten, er ist sein eigen."

Der König spricht es und wirft von der Höh' Der Klippe, die schroff und steil Hinaushängt in die unendliche See, Den Becher in der Charybbe Geheul. "Wer ist der Beherzte, ich frage wieder, Zu tauchen in diese Tiese nieder?"

Und die Ritter, die Anappen um ihn her Bernehmen's und schweigen still, Sehen hinab in das wilde Meer, Und keiner den Becher gewinnen will. Und der König zum drittenmal wieder fraget: "Ist keiner, der sich hinunter waget?"

Doch alles noch ftumm bleibt wie zuvor; Und ein Edelknecht, sanst und keck, Tritt aus der Anappen zagendem Chor, Und den Gürtel wirst er, den Mantel weg, Und alle die Männer umher und Frauen Auf den herrlichen Jüngling verwundert schauen.

Und wie er tritt an des Felsen Hang Und blickt in den Schlund hinab, Die Wasser, die sie hinunter schlang, Die Charybbe jetzt brüllend wiedergab, Und wie mit des fernen Donners Getose Entstürzen sie schäumend dem sinstern Schooße. Und es wallet und siedet und brauset und zischt, Wie wenn Wasser mit Fener sich mengt, Bis zum Himmel sprißet der dampfende Gischt, Und Fluth auf Fluth sich ohn' Ende drängt, Und will sich nimmer erschöpfen und seeren, Als wollte das Meer noch ein Meer gebären.

Doch endlich, da legt sich die wilde Gewalt, Und schwarz aus dem weißen Schaum Klafft hinunter ein gähnender Spalt, Grundlos, als ging's in den Höllenraum, Und reißend sieht man die brandenden Wogen Hinab in den strudelnden Trichter gezogen.

Jetzt schnell, eh' die Brandung wiederkehrt, Der Jüngling sich Gott besiehlt, Und — ein Schrei des Entsetzens wird rings gehört, Und schon hat ihn der Wirbel hinweggespült, Und geheimnisvoll über dem kühnen Schwimmer Schließt sich der Rachen; er zeigt sich nimmer.

Und stille wird's über dem Wasserschlund, In der Tiese nur brauset es hohl, Und bebend hört man von Mund zu Mund: "Hochherziger Jüngling, fahre wohl!" Und hohler und hohler hört man's heulen, Und es harrt noch mit bangem, mit schrecklichem Weilen.

Und wärfst du die Krone selber hinein Und sprächst: Wer mir bringet die Kron', Er soll sie tragen und König sein — Mich gelüstete nicht nach dem theuren Lohn. Was die heulende Tiefe da unten verhehle, Das erzählt keine lebende glückliche Seele.

Wohl manches Fahrzeug, vom Strudel gefaßt, Schoß gäh in die Tiefe hinab: Doch zerschmettert nur rangen sich Kiel und Mast Hervor aus dem alles verschlingenden Grab— Und heller und heller, wie Sturmes Sausen, Hört man's näher und immer näher brausen. Und es wallet und siedet und brauset und zischt, Wie wenn Wasser mit Fener sich mengt, Dis zum Himmel spriget der dampfende Gischt, Und Well' auf Well' sich ohn' Ende drängt, Und wie mit des fernen Donners Getose Entstürzt es brüllend dem sinstern Schooße.

Und sieh! aus dem finster fluthenden Schooß, Da hebet sich's schwanenweiß, Und ein Arm und ein glänzender Nacken wird bloß, Und es rudert mit Kraft und mit emsigem Fleiß, Und er ist's, und hoch in seiner Linken Schwingt er den Becher mit freudigem Winken.

Und athmete lang und athmete tief, Und begrüßte das himmlische Licht. Mit Frohlocken es einer dem andern rief: "Er lebt! er ist da! es behielt ihn nicht! Uns dem Grab, aus der strudelnden Wasserhöhle Hat der Brave gerettet die lebende Seele!"

Und er kommt; es umringt ihn die jubelnde Schaar; Zu des Königs Füßen er sinkt, Den Becher reicht er ihm knieend dar, Und der König der lieblichen Tochter winkt, Die füllt ihn mit funkelndem Wein dis zum Kande, Und der Jüngling sich also zum König wandte:

"Lang lebe der König! Es freue sich, Wer da athmet im rosigten Licht! Da unten aber ist's fürchterlich, Und der Mensch versuche die Götter nicht Und begehre nimmer und nimmer zu schauen, Was sie gnädig bedecken mit Nacht und Grauen."

"Es riß mich hinunter blitzesschnell, Da stürzt' mir aus felsigtem Schacht Wildsfluthend entgegen ein reißender Quell; Wich packte des Doppelstroms wüthende Macht, Und wie ein Kreisel mit schwindelndem Drehen Trieb mich's um, ich konnte nicht widerstehen."





"Da zeigte mir Gott, zu dem ich rief, In der höchsten schrecklichen Noth, Aus der Tiefe ragend ein Felsenriff, Das erfaßt' ich behend und entrann dem Tod. Und da hing auch der Becher an spitzen Korallen, Soust wär' er ins Bodenlose gefallen."

"Denn unter mir lag's noch bergetief In purpurner Finsterniß da, Und ob's hier dem Ohre gleich ewig schlief, Das Auge mit Schaubern hinunter sah, Wie's von Salamandern und Molchen und Drachen Sich regt' in dem surchtbaren Höllenrachen."

"Schwarz wimmelten da, in grausem Gemisch, Zu scheußlichen Klumpen geballt, Der stachlichte Roche, der Klippensisch, Des Hammers gräuliche Ungestalt, Und dräuend wies mir die grimmigen Zähne Der entsetzliche Hai, des Meeres Hnäne."

"Und da hing ich, und war's mir mit Grausen bewußt, Bon der menschlichen Hilse so weit, Unter Larven die einzige fühlende Brust, Allein in der gräßlichen Einsamkeit, Tief unter dem Schall der menschlichen Rede Bei den Ungeheuern der traurigen Dede."

"Und schaubernd bacht' ich's, da kroch's heran, Regte hundert Gesenke zugleich, Will schnappen nach mir; in des Schreckens Wahn Laß ich los der Koralle umklammerten Zweig; Gleich faßt mich der Strudel mit rasendem Toben, Doch es war mir zum Heil, er riß mich nach oben."

Der König darob sich verwundert schier Und spricht: "Der Becher ist dein, Und diesen Ring noch bestimm" ich dir, Geschmäckt mit dem köstlichsten Sdelgestein, Bersuchst du"s noch einmal und bringst mir Kunde, Was du sahst auf des Weeres tiefunterstem Grunde." Das hörte die Tochter mit weichem Gefühl, Und mit schmeichelndem Munde sie fleht: "Laßt, Later, genug sein das grausame Spiel! Er hat euch bestanden, was keiner besteht, Und könnt ihr des Herzens Gelüsten nicht zähmen, So mögen die Nitter den Knappen beschämen."

Drauf der König greift nach dem Becher schnell, In den Strudel ihn schleubert hinein: "Und schaffst du den Becher mir wieder zur Stell' So sollst du der trefflichste Ritter mir sein Und sollst sie als Ehgemahl heut noch umarmen, Die jest für dich bittet mit zartem Erbarmen."

Da ergreift's ihm die Seele mit Himmelsgewalt, Und es blist aus den Augen ihm kühn, Und er siehet erröthen die schöne Gestalt Und sieht sie erbleichen und sinken hin; Da treibt's ihn, den köstlichen Preis zu erwerben, Und stürzt hinunter auf Leben und Sterben.

Wohl hört man die Brandung, wohl kehrt sie zurück; Sie verkündigt der donnernde Schall; Da bückt sich's hinunter mit liebendem Blick, Es kommen, es kommen die Wasser all, Sie rauschen herauf, sie rauschen nieder, Den Jüngling bringt keines wieder.







Und er hört's mit ftummem Harme, Reißt sich blutend los, Preßt sie heftig in die Arme, Schwingt sich auf sein Roß, Schickt zu seinen Mannen allen In dem Lande Schweiz; Nach dem heil'gen Grab sie wallen, Auf der Brust das Arenz.

Große Thaten bort geschehen Durch der Helden Arm; Ihres Helmes Büsche wehen In der Feinde Schwarm; Und des Toggenburgers Name Schreckt den Muselmann; Doch das Herz von seinem Grame Richt genesen kann.

Und ein Jahr hat er's getragen, Trägt's nicht länger mehr; Ruhe kann er nicht erjagen Und verläßt das Heer; Sieht ein Schiff an Joppes Strande, Das die Segel bläht, Schiffet heim zum theuren Lande, Wo ihr Uthem webt. Und an ihres Schlosses Pforte Klopst der Pilger an; Uch, und mit dem Donnerworte Wird sie aufgethan: "Die ihr suchet, trägt den Schleier, "Ist des Himmels Braut, ""Gestern war des Tages Feier, "Der sie Gott getraut."

Da verläffet er auf immerSeiner Bäter Schloß,
Seine Waffen sieht er nimmer,
Noch sein treues Roß.
Bon der Toggenburg hernieder
Steigt er unbefannt,
Denn es deckt die edeln Glieder
Härenes Gewand.

Und erbaut sich eine Hütte Jener Gegend nah, Wo das Kloster aus der Mitte Düstrer Linden sah; Harrend von des Morgens Lichte Vis zu Abends Schein, Stille Hoffnung im Gesichte, Saß er da allein.

24\*

Blickte nach bem Kloster brüben, Blickte stundenlang Nach dem Fenster seiner Lieben, Bis das Fenster klang, Bis die Liebliche sich zeigte, Bis das theure Bild Sich ins Thal herunter neigte, Ruhig, engelmild.



Und dann legt' er froh sich nieder, Schlief getröstet ein, Still sich freuend, wenn es wieder Morgen würde sein. Und so saß er viele Tage, Saß viel Jahre lang, Harrend ohne Schmerz und Klage, Bis das Fenster klang,

Bis die Liebliche sich zeigte,
Bis das theure Bild
Sich ins Thal herunter neigte,
Ruhig, engelmild.
Und so saß er, eine Leiche,
Eines Morgens da;
Nach dem Fenster noch das bleiche
Stille Antlit sah.

Der Kampf mit dem Drachen.

as rennt das Bolf, was wälzt sich bort Die langen Gassen brausend sort?
Stürzt Rhodus unter Feuers Flammen?
Es rottet sich im Sturm zusammen,
Und einen Nitter, hoch zu Roß,
Gewahr' ich aus dem Menschentroß;
Und hinter ihm, welch Abenteuer!
Bringt man geschleppt ein Ungeheuer;
Ein Drache scheint es von Gestalt
Mit weitem Krosobilesrachen,
Und alles blickt verwundert bald
Den Ritter an und bald den Drachen.

Und tausend Stimmen werden laut:
"Das ist der Lindwurm, kommt und schaut,
Der Hirt und Heerden uns verschlungen!
Das ist der Held, der ihn bezwungen!
Viel andre zogen vor ihm aus,
Zu wagen den gewalt'gen Strauß,
Doch keinen sah man wiederkehren;
Den kühnen Ritter soll man ehren!"
Und nach dem Kloster geht der Zug,
Wo Sanct Johanns des Täusers Orden,
Die Ritter des Spitals, im Flug
Zu Nathe sind versammelt worden.

Und vor den edeln Meister tritt Der Jüngling mit bescheidnem Schritt; Nachdrängt das Volk, mit wildem Rusen, Erfüllend des Geländers Stusen. Und jener nimmt das Wort und spricht: "Ich hab' erfüllt die Ritterpflicht. Der Drache, der das Land verödet, Er liegt von meiner Hand getödtet; Frei ist dem Wanderer der Weg, Der Hirte treibe ins Gesilde, Froh walle auf dem Felsensteg Der Pilger zu dem Gnadenbilde."

Doch strenge blickt der Fürst ihn an Und spricht: "Du hast als Held gethan; Der Neuth ist's, der den Ritter ehret, Du hast den kühnen Geist bewähret. Doch sprich! was ist die erste Pflicht Des Ritters, der für Christum sicht, Sich schmücket mit des Kreuzes Zeichen?" Und alle rings herum erbleichen. Doch er, mit edlem Anstand, spricht, Indem er sich erröthend neiget: "Gehorsam ist die erste Pflicht, Die ihn des Schmuckes würdig zeiget."

"Und biese Pflicht, mein Sohn," versetzt Der Meister, "hast du frech verletzt. Den Kampf, den das Gesetz versaget, Hast du mit frevlem Muth gewaget!"—
"Herr, richte, wenn du alles weißt,"
Spricht jener mit gesetztem Geist,

"Denn des Gesetzes Sinn und Willen Bermeint' ich treulich zu erfüllen. Nicht unbedachtsam zog ich hin, Das Ungeheuer zu bekriegen; Durch List und kluggewandten Sinn Bersucht ich's, in dem Kampf zu siegen."



"Fünf unsers Orbens waren schon, Die Zierben ber Religion, Des fühnen Muthes Opfer worden; Da wehrtest bu den Kampf dem Orden. Doch an dem Herzen nagte mir Der Unmuth und die Streitbegier, Ja, selbst im Traum ber stillen Nächte Fand ich mich keuchend im Gesechte; Und wenn ber Morgen bämmernd kam Und Kunde gab von neuen Plagen, Da faßte mich ein wilder Gram, Und ich beschloß, es frisch zu wagen."

"Und zu mir selber sprach ich dann: Was schmückt den Jüngling, ehrt den Mann? Was leisteten die tapfern Helden, Von denen uns die Lieder melden, Die zu der Götter Glanz und Ruhm Erhub das blinde Heidenthum? Sie reinigten von Ungeheuern Die Welt in kühnen Abenteuern, Begegneten im Kampf dem Leun Und rangen mit dem Minotauren, Die armen Opfer zu befrein, Und ließen sich das Blut nicht dauren."

"Ift nur der Saracen es werth, Daß ihn bekämpft des Christen Schwert? Bekriegt er nur die falschen Götter? Gesandt ist er der Welt zum Retter, Bon jeder Noth und jedem Harm Befreien muß sein starker Arm; Doch seinen Muth muß Weisheit leiten, Und List muß mit der Stärke streiten. So sprach ich oft und zog allein, Des Raubthiers Fährte zu erkunden; Da slößte mir der Geist es ein, Froh rief ich auß: Ich hab's gesunden!"

"Lang strecket sich der Hals hervor, Und gräßlich, wie ein Höllenthor, Als schnappt' es gierig nach der Bente, Eröffnet sich des Nachens Weite, Und aus dem schwarzen Schlunde dränn Der Zähne stachelichte Reihn; Die Zunge gleicht des Schwertes Spike, Die fleinen Angen sprühen Blike; In einer Schlange endigt sich Des Kückens ungeheure Länge, Nollt um sich selber fürchterlich, Daß es um Mann und Roß sich schlänge."

"Und alles bild' ich nach genan Und fleid' es in ein scheußtich Grau; Hald Wurm erschien's, halb Mosch und Drache, Gezeuget in der gift'gen Lache. Und als das Vild vollendet war, Grwähl' ich mir ein Doggenpaar, Gewaltig, schnell, von stinken Läusen, Gewohnt, den wilden Ur zu greisen. Die hetz' ich auf den Lindwurm an, Grhitze sie zu wildem Grimme, Zu fassen ihn mit scharfem Zahn, Und senke sie mit meiner Stimme."

"Und wo des Bauches weiches Bließ Den scharfen Bissen Blöße ließ, Da reiz' ich sie, den Wurm zu packen, Die spitzen Zähne einzuhacken. Ich selbst, bewassnet mit Geschoß, Besteige mein arabisch Roß, Bon adeliger Zucht entstammet; Und als ich seinen Zorn entstammet, Rasch auf den Drachen spreng' ich's sos Und stacht' es mit den scharfen Sporen Und werse ziesend mein Geschoß, Alls wollt' ich die Gestalt durchbohren." "Db auch bas Roß sich grauend bäumt Und knirscht und in den Zügel schäumt, Und meine Doggen ängstlich stöhnen, Richt raft' ich, bis sie sich gewöhnen. So üb' ich's aus mit Emsigkeit, Bis dreimal sich der Mond erneut, Und als sie jedes recht begriffen, Führ' ich sie her auf schnellen Schiffen. Der dritte Morgen ist es nun, Daß mir's gelungen, hier zu landen; Den Gliedern gönnt' ich kaum zu ruhn, Bis ich das große Werk bestanden."

"Denn heiß erregte mir das Herz Des Landes frisch erneuter Schmerz, Zerrissen fand man jüngst die Hirten, Die nach dem Sumpse sich verirrten. Und ich beschließe rasch die That, Nur von dem Herzen nehm' ich Nath. Flugs unterricht' ich meine Knappen, Besteige den versuchten Rappen, Und von dem edeln Doggenpaar Begleitet, auf geheimen Begen, Wo meiner That kein Zeuge war, Neit' ich dem Keinde frisch entgegen."

"Das Kirchlein kennst du, Herr, das hoch Auf eines Felsenberges Joch, Der weit die Insel überschauet, Des Meisters kühner Geist erbauet. Berächtlich scheint es, arm und klein, Doch ein Mirakel schließt es ein, Die Mutter mit dem Jesusknaben, Den die drei Könige begaben. Auf dreimal dreißig Stusen steigt Der Pilgrim nach der steilen Höhe; Doch hat er schwindelnd sie erreicht, Erquickt ihn seines Heilands Nähe."

"Tief in den Tels, auf dem es hängt, Ist eine Grotte eingesprengt, Bom Than des nahen Moors beseuchtet, Bohin des Himmels Strahl nicht leuchtet. Hier hausete der Wurm und lag, Den Rand erspähend, Nacht und Tag. So hielt er, wie der Höllendrache, Um Fuß des Gotteshauses Wache; Und kam der Pilgrim hergewallt Und leukte in die Unglücksstraße, Hervorbrach aus dem Hinterhalt Der Feind und trug ihn fort zum Fraße."

"Den Felsen stieg ich jest hinan, Eh' ich den schweren Strauß begann; Hin kniet' ich vor dem Christuskinde Und reinigte mein Herz von Sünde. Drauf gürt' ich mir im Heiligthum Den blanken Schmuck der Waffen um, Bewehre mit dem Spieß die Nechte, Und nieder steig' ich zum Gesechte. Zurücke bleibt der Knappen Troß; Ich gebe scheidend die Besehle Und schwinge mich behend aufs Roß, Und Gott empsehl' ich meine Seele."

"Kaum seh' ich mich im ebnen Plan, Flugs schlagen meine Doggen an, Und bang beginnt das Roß zu keuchen Und bäumet sich und will nicht weichen; Denn nahe liegt, zum Knäul geballt, Des Feindes scheußliche Gestalt Und sonnet sich auf warmem Grunde. Auf jagen ihn die flinken Hunde; Doch wenden sie sich pfeilgeschwind, Alls es den Rachen gähnend theilet Und won sich haucht den gist'gen Wind Und winselnd wie der Schakal heulet."

"Doch schnell erfrisch' ich ihren Muth, Sie fassen ihren Feind mit Wuth, Indem ich nach des Thieres Lende Aus starker Faust den Speer versende; Doch machtlos, wie ein dünner Stab, Prallt er vom Schuppenpanzer ab, Und eh' ich meinen Wurf erneuet, Da bäumet sich mein Noß und scheuet Au seinem Basiliskenblick Und seines Athems gift'gem Wehen, Und mit Entsetzen springt's zurück, Und jeho war's um mich geschehen —"

"Da schwing' ich mich behend vom Roß, Schneil ift des Schwertes Schneide bloß; Doch alle Streiche sind verloren, Den Felsenharnisch zu durchbohren. Und wüthend mit des Schweises Kraft Hat es zur Erde mich gerafft; Schon seh' ich seinen Rachen gähnen, Es haut nach mir mit grimmen Zähnen, Als meine Hunde, wuthentbraunt, An seinen Bauch mit grimm'gen Bissen Sich warsen, daß es heulend stand, Bon ungeheurem Schmerz zerrissen."

"Und, ch' es ihren Bissen sich Entwindet, rasch erheb' ich mich, Erspähe mir des Feindes Blöße Und stoße tief ihm ins Gekröse, Nachbohrend dis ans Heft, den Stahl. Schwarzquellend springt des Blutes Strahl, Hin sinkt es und begräbt im Falle Mich mit des Leides Niesenballe, Daß schnell die Sinne mir vergehn; Und als ich neugestärkt erwache, Seh' ich die Knappen um mich stehn, Und todt im Blute liegt der Drache." Des Beifalls lang gehemmte Luft Befreit jeht aller Hörer Bruft, So wie der Ritter dies gesprochen; Und zehnsach am Gewölb gebrochen, Wälzt der vermischten Stimmen Schall Sich brausend fort im Wiederhall. Laut fordern selbst des Ordens Söhne, Daß man die Heldenstirne kröne, Und dankbar im Triumphgepräng Will ihn das Volk dem Bolke zeigen; Da faltet seine Stirne streng Der Meister und gebietet Schweigen.

Und spricht: "Den Drachen, der dies Land Berheert; schlugst du mit tapfrer Hand; Ein Gott bist du dem Bolke worden, Ein Feind kommst du zurück dem Orden, Und einen schlimmern Wurm gebar Dein Herz, als dieser Drache war. Die Schlange, die das Herz vergistet, Die Zwietracht und Berderben stistet, Das ist der widerspenstze Geist, Der gegen Zucht sich frech empöret, Der Ordnung heilig Band zerreißt; Denn der ist's, der die Welt zerstöret."

"Muth zeiget auch der Mameluck, Gehorsam ist des Christen Schmuck; Denn wo der Herr in seiner Größe Gewandelt hat in Knechtesblöße, Da stisteten, auf heil'gem Grund, Die Bäter dieses Ordens Bund, Der Pstichten schwerste zu erfüllen, Zu bändigen den eignen Willen. Dich hat der eitle Ruhm bewegt, Drum wende dich aus meinen Blicken! Denn wer des Herren Joch nicht trägt, Darf sich mit seinem Krenz nicht schmücken."

25

Da bricht die Menge tobend aus, Gewalt'ger Sturm bewegt das Haus, Um Gnade slehen alle Brüder; Doch schweigend blickt der Jüngling nieder, Still legt er von sich das Gewand Und küßt des Meisters strenge Hand

Und geht. Der folgt ihm mit dem Blicke, Dann ruft er liebend ihn zurücke Und spricht: "Umarme mich, mein Sohn! Dir ist der härt're Kampf gelungen. Nimm dieses Kreuz. Es ist der Lohn Der Demuth, die sich selbst bezwungen."

## Der Gang nach dem Gifenhammer.



in frommer Knecht war Fridolin Und in der Furcht des Herrn Ergeben der Gebieterin, Der Gräfin von Savern. Sie war so sanst, sie war so gut; Doch auch der Launen Uebermuth Hätt' er geeisert zu erfüllen Mit Freudigkeit, um Gottes willen.

Früh von des Tages erstem Schein, Bis spät die Vesper schlug, Lebt' er nur ihrem Dienst allein, That nimmer sich genug. Und sprach die Dame: "Mach dir's leicht!" Da wurd' ihm gleich das Auge seucht, Und meinte, seiner Pflicht zu sehlen, Durft' er sich nicht im Dienste quälen. Drum vor dem ganzen Dienertroß Die Gräfin ihn erhob; Aus ihrem schönen Munde floß Sein unerschöpftes Lob. Sie hielt ihn nicht als ihren Knecht, Es gab sein Herz ihm Kindesrecht; Ihr flares Auge mit Vergnügen Hing an den wohlgestalten Jügen. Darob entbrennt in Noberts Bruft,
Des Jägers, gift'ger Groll,
Dem längst von böser Schabenlust
Die schwarze Seele schwoll;
Und trat zum Grasen, rasch zur That;
Und offen des Berführers Rath,
Uls einst vom Jagen heim sie kamen,
Streut' ihm ins Herz des Argwohns Samen:

"Wie seib ihr glücklich, ebler Graf," Hub er voll Arglist an, "Euch raubet nicht ben goldnen Schlaf Des Zweisels gift'ger Zahn; — Denn ihr besitzt ein ebles Weib, Es gürtet Scham den keuschen Leib. Die fromme Treue zu berücken Wird nimmer dem Versucher glücken."

Da rollt der Graf die finstern Brau'n:
"Was red'st du mir, Gesell?
Werd' ich auf Weibestugend bau'n,
Beweglich wie die Well'?
Leicht locket sie des Schmeichlers Mund;
Wein Glaube steht auf sesterm Grund.
Bom Beib des Grafen von Saverne
Bleibt, hoff' ich, der Versucher serne."

Der andre spricht: "So benkt ihr recht. Nur euren Spott verdient Der Thor, der, ein geborner Knecht, Ein solches sich erkühnt Und zu der Frau, die ihm gebeut, Erhebt der Wünsche Lüsternheit"— "Bas?" fällt ihm jener ein und bebet, "Ked'st du von einem, der da lebet?"—

"Ja boch, was aller Mund erfüllt, Das bärg' sich meinem Herrn! Doch, weil ihr's denn mit Fleiß verhüllt, So unterdrück' ich's gern" — "Du bift bes Tobes, Bube, sprich!" Ruft jener streng und fürchterlich. "Wer hebt das Aug' zu Kunigonden?"— "Nun ja, ich spreche von dem Blonden."

"Er ist nicht häßlich von Gestalt," Fährt er mit Arglist fort, Indem's den Grafen heiß und kalt Durchrieselt bei dem Wort. "Ist's möglich, Herr? Ihr saht es nie, Wie er nur Augen hat für sie? Bei Tasel eurer selbst nicht achtet, An ihren Stuhl gesesselt schmachtet?"

"Seht da die Verfe, die er schrieb Und seine Gluth gesteht" — "Gesteht!" — Und sie um Gegenlieb, Der freche Bube! sleht. Die gnäd'ge Gräfin, sanst und weich, Aus Mitleid wohl verbarg sie's euch; Mich reuet jetzt, daß mir's entsahren, Denn, Herr, was habt ihr zu besahren?"

Da ritt in seines Zornes Wuth Der Graf ins nahe Holz, Wo ihm in hoher Desen Gluth Die Eisenstufe schmolz. Hier nährten früh und spat den Brand Die Knechte mit geschäft'ger Hand; Der Funke sprüht, die Bälge blasen, Uls gält' es, Felsen zu verglasen.

Des Wassers und des Feuers Kraft Berbündet sieht man hier; Das Mühlrad, von der Fluth gerafst, Umwälzt sich für und für; Die Werke klappern Nacht und Tag, Im Takte pocht der Hämmer Schlag, Und bilosam von den mächt'gen Streichen Muß selbst das Gisen sich erweichen.

25

Und zweien Knechten winket er, Bebeutet sie und sagt: "Den ersten, den ich sende her, Und der euch also fragt: ""Habt ihr befolgt des Herren Wort?"" Den werft mir in die Hölle dort, Daß er zu Asche gleich vergehe, Und ihn mein Aug' nicht weiter sehe!"

Deß freut sich bas entmenschte Paar Mit roher Henkerslust,
Denn fühllos, wie bas Eisen, war
Das Herz in ihrer Brust.
Und frischer mit der Bälge Hauch
Erhitzen sie des Ofens Bauch
Und schießen sich mit Mordverlangen,
Das Todesopfer zu empfangen.

Drauf Robert zum Gesellen spricht Mit falschem Heuchelschein: "Frisch auf, Gesell, und säume nicht, Der Herr begehret bein." Der Herr, der spricht zu Fridelin: "Müßt gleich zum Eisenhammer hin, Und frage mir die Knechte dorten, Ob sie gethan nach meinen Worten?"

Und jener spricht: "Es soll geschehn!" Und macht sich stugs bereit. Doch sinnend bleibt er plöglich stehn: "Ob sie mir nichts gebeut?" Und vor die Gräfin stellt er sich: "Hinaus zum Hammer schieft man mich; So sag, was kann ich dir verrichten? Denn dir gehören meine Pflichten."

Darauf die Dame von Savern Berseht mit sanstem Ton: "Die heil'ge Messe hört' ich gern, Doch liegt mir krank der Sohn! So gehe denn, mein Kind, und sprich In Andacht ein Gebet für mich, Und dentst du renig deiner Sünden, So laß auch mich die Gnade finden."

Und froh der vielwillkommnen Pflicht, Macht er im Flug sich auf, Hat noch des Dorfes Ende nicht Erreicht im schnellen Lauf, Da könt ihm von dem Glockenstrang Hellschlagend des Geläutes Klang, Das alle Sünder, hochbegnadet, Zum Sacramente sestlich ladet.

"Dem lieben Gotte weich nicht auß, Find'st du ihn auf dem Weg!"— Er spricht's und tritt ins Gotteshauß; Kein Laut ist hier noch reg'; Denn um die Ernte war's, und heiß Im Telde glüht' der Schnitter Fleiß. Kein Chorgehilse war erschienen, Die Messe kundig zu bedienen.

Entschlossen ist er alsobald Und macht den Sacristan; "Das," spricht er, "ist kein Aufenthalt, Was fördert himmetan." Die Stola und das Cingulum Hängt er dem Priester dienend um, Bereitet hurtig die Gefäße, Geheiliget zum Dienst der Messe.

Und als er dies mit Fleiß gethan, Tritt er als Ministrant Dem Priester zum Altar voran, Das Meßbuch in der Hand, Und kniect rechts und kniect links Und ist gewärtig jedes Winks, Und als des Sanctus Worte kamen, Da schellt er breimal bei dem Namen. Drauf als ber Priester fromm sich neigt Und, zum Altar gewandt, Den Gott, den gegenwärt'gen, zeigt In hocherhabner Hand, Da fündet es der Sacristan Mit hellem Glöcklein klingend an, Und alles kniet und schlägt die Brüste, Sich fromm bekreuzend vor dem Christe.

So übt er jedes pünktlich aus Mit schnell gewandtem Sinn; Was Brauch ist in dem Gotteshaus, Er hat es alles inn Und wird nicht müde bis zum Schluß, Bis beim Vobiscum Dominus Der Priester zur Gemein' sich wendet, Die heil'ge Handlung segnend endet.

Da stellt er jedes wiederum In Ordnung säuberlich; Erst reinigt er das Heiligthum, Und dann entsernt er sich Und eilt, in des Gewissens Ruh, Den Eisenhütten heiter zu, Spricht unterwegs, die Zahl zu füllen, Zwölf Paternoster noch im Stillen.

Und als er rauchen sieht den Schlot Und sieht die Knechte stehn, Da ruft er: "Was der Graf gebot, Ihr Knechte, ist's geschehn?" Und grinsend zerren sie den Mund Und deuten in des Ofens Schlund: "Der ist besorgt und aufgehoben, Der Graf wird seine Diener loben."

Die Antwort bringt er seinem Herrn In schnellem Lauf zurück. Als der ihn kommen sieht von fern, Kaum traut er seinem Blick: "Unglücklicher! wo kommst du her?" — "Vom Eisenhammer." — "Nimmermehr! So hast du dich im Lauf verspätet?" — "Herr, nur so lang, bis ich gebetet."

"Denn, als von eurem Angesicht Ich heute ging, verzeiht! Da fragt' ich erst, nach meiner Pflicht, Bei der, die mir gebeut. Die Messe, Herr, befahl ste mir Zu hören; gern gehorcht' ich ihr Und sprach der Rosenkränze viere Für euer Heil und für das ihre."

In tiefes Staunen finket hier Der Graf, entsehet sich: "Und welche Antwort wurde dir Am Eisenhammer? sprich!"— "Herr, dunkel war der Rede Sinn, Zum Ofen wies man lachend hin: Der ist besorgt und aufgehoben, Der Graf wird seine Diener loben."—

"Und Nobert?" fällt der Graf ihm ein, Es überläuft ihn kalt, "Sollt' er dir nicht begegnet sein? Ich sandt' ihn doch zum Wald."— "Herr, nicht im Wald, nicht in der Flur Fand ich von Nobert eine Spur"— "Nun," ruft der Graf und steht vernichtet, "Gott selbst im Himmel hat gerichtet!"

Und gütig, wie er nie gepflegt, Nimmt er des Dieners Hand, Bringt ihn der Gattin, tiesbewegt, Die nichts davon verstand: "Dies Kind, kein Engel ist so rein, Laßt's eurer Huld empsohlen sein! Wie schlimm wir anch berathen waren, Mit dem ist Gott und seine Schaaren."

## Der Graf von Habsburg.



u Nachen in seiner Kaiserpracht,

Im alterthümlichen Saale,
Saß König Rubolphs heilige Macht
Beim festlichen Krönungsmahle.
Die Speisen trug der Pfalzgraf des Kheins,
Es schenkte der Böhme des perlenden Weins,
Und alle die Wähler, die sieben,
Wie der Sterne Chor um die Sonne sich stellt,
Umstanden geschäftig den Herrscher der Welt,
Die Würde des Amtes zu üben.

Und rings erfüllte den hohen Balcon
Das Volk in freud'gem Gedränge;
Laut mischte sich in der Posaunen Ton
Das jauchzende Rusen der Menge;
Deun geendigt nach langem verderblichen Streit
War die kaiserlose, die schreckliche Zeit,
Und ein Richter war wieder auf Erden.
Nicht blind mehr waltet der eiserne Speer,
Nicht fürchtet der Schwache, der Friedliche mehr,
Des Mächtigen Beute zu werden.

Und ber Kaiser ergreift den goldnen Pekal Und spricht mit zufriedenen Blicken: "Wohl glänzet das Fest, wohl pranget das Mahl, Mein königlich Herz zu entzücken; Doch den Sänger vermiss ich, den Bringer der Lust, Der mit süßem Klang mir bewege die Brust Und mit göttlich erhabenen Lehren. So hab' ich's gehalten von Jugend an, Und was ich als Ritter gepflegt und gethan, Nicht will ich's als Kaiser entbehren." Und sieh! in der Fürsten umgebenden Kreis Trat der Sänger im langen Talare; Ihm glänzte die Locke silberweiß, Gebleicht von der Fülle der Jahre. "Süßer Wohllaut schläft in der Saiten Gold, Der Sänger singt von der Minne Sold, Er preiset das Höchste, das Beste, Was das Herz sich wünscht, was der Sinn begehrt; Doch sage, was ist des Kaisers werth, Un seinem berrlichsten Teste?"—

"Nicht gebieten werd' ich bem Sänger," spricht Der Herrscher mit lächelnbem Munde, "Er steht in des größeren Herren Pflicht, Er gehorcht der gebietenden Stunde. Wie in den Lüften der Sturmwind saust, Man weiß nicht, von wannen er kommt und braust,

Wie der Quell aus verborgenen Tiefen, So des Sängers Lied aus dem Junern schallt Und wecket der dunkeln Gefühle Gewalt, Die im Herzen wunderbar schliefen."

Und der Sänger rasch in die Saiten fällt Und beginnt sie mächtig zu schlagen: "Aufs Waidwerf hinaus ritt ein edler Held, Den flüchtigen Gemsbock zu jagen. Ihm folgte der Anapp mit dem Jägergeschoß, Und als er auf seinem stattlichen Roß In eine Au kommt geritten, Ein Glöcklein hört er erklingen fern; Ein Priester war's mit dem Leib des Herrn, Voran kam der Megner geschritten."

"Und der Graf zur Erde sich neiget hin, Das Haupt mit Demuth entblößet, Zu verehren mit glaubigem Christensinn, Was alle Menschen erlöset. Ein Bächlein aber rauschte durchs Feld, Bon des Gießbachs reißenden Fluthen geschwellt, Das hemmte der Wanderer Tritte; Und beiseit legt jener das Sacrament, Bon den Füßen zieht er die Schuhe behend, Damit er das Bächlein durchschritte."

"Was schaffst du? redet der Graf ihn an, Der ihn verwundert betrachtet. Herr, ich walle zu einem sterdenden Mann, Der nach der Himmelskoft schmachtet; Und da ich mich nahe des Baches Steg, Da hat ihn der strömende Gießbach hinweg Im Strudel der Wellen gerissen. Drum daß dem Lechzenden werde sein heil, So will ich das Wässerlein jest in Gil Durchwaten mit nackenden Füßen."

"Da setzt ihn der Graf auf sein ritterlich Pferd Und reicht ihm die prächtigen Zäume, Daß er labe den Kranken, der sein begehrt, Und die heilige Pflicht nicht versäume. Und er selber auf seines Knappen Thier Bergnüget noch weiter des Jagens Begier; Der andre die Reise vollführet; Und am nächsten Morgen, mit dankendem Blick, Da bringt er dem Grafen sein Roß zurück, Bescheiden am Zügel geführet."

"Nicht wolle das Gott, rief mit Demuthsinn Der Graf, daß zum Streiten und Jagen Das Roß ich beschritte fürderhin, Das meinen Schöpfer getragen! Und magst du's nicht haben zu eignem Gewinnst, So bleib' es gewidmet dem göttlichen Dienst! Denn ich hab' es dem ja gegeben, Bon dem ich Ehre und irdisches Gut Zu Lehen trage und Leib und Blut Und Seele und Athem und Leben."



"So mög' euch Gott, der allmächtige Hort, Der das Flehen der Schwachen erhöret, Zu Ehren euch bringen hier und dort, So wie ihr jest ihn gechret. Ihr seid ein mächtiger Graf, befannt Turch ritterlich Walten im Schweizerland; Guch blühn sechs liebliche Töchter. So mögen sie, rief er begeistert aus, Sechs Kronen euch bringen in euer Haus Und glänzen die spätsten Geschlechter!" Und mit sinnendem Hanpt saß der Kaiser da, Alls dächt' er vergangener Zeiten; Jetzt, da er dem Sänger ins Ange sah, Da ergreift ihn der Worte Bedeuten. Die Züge des Priesters erkennt er schnell Und verbirgt der Ibränen stürzenden Quell In des Mantels purpurnen Falten. Und alles blickte den Kaiser an Und erkannte den Grasen, der das gethan, Und verehrte das göttliche Walten.

Anmerkung. — Tichubi, der und diese Anekoge überliefert hat, erzählt auch, daß der Priester, dem dieses mit dem Grafen von Habbburg begegnet, nachher Caplan bei dem Aurfürsten von Mainz geworden und nicht wenig dazu beigetragen habe, bei der nächsten Kaiserwahl, die auf das große Interregnum erfolgte, die Gedanken des Aurfürsten auf den Grafen von Habbburg zu richten. — Für die, welche die Geschichte jener Zeit kennen, bemerke ich noch, daß ich recht gut weiß, daß Böhmen sein Erzamt bei Rudolphs Kaiserkrönung nicht ausübte.

#### Der Handschuh.



Und wie er winkt mit dem Finger, Aufthut sich der weite Zwinger, Und hinein mit bedächtigem Schritt Ein Löwe tritt Und sieht sich stumm Rings um, Mit langem Gähnen, Und schüttelt die Mähnen Und streckt die Glieder, Und legt sich nieder.

Und der König winkt wieder, Da öffnet sich behend Gin zweites Thor, Daraus rennt Mit wildem Sprunge Gin Tiger hervor. Wie der den Löwen erschaut, Brüllt er laut, Schlägt mit dem Schweif Ginen furchtbaren Reif Und recket die Zunge,

Und im Kreise scheu Umgeht er den Leu Grimmig schnurrend, Drauf streckt er sich murrend, Zur Seite nieder.

Und ber König winkt wieder, Da speit das doppelt geöffnete Haus Zwei Leoparden auf einmal aus, Die stürzen mit muthiger Kampsbegier Auf das Tigerthier; Das packt sie mit seinen grimmigen Tahen, Und der Leu mit Gebrüll Richtet sich auf, da wird's still; Und herum im Kreis, Bon Mordsucht heiß, Lagern sich die gräulichen Kahen.

Da fällt von des Altans Rand Ein Handschuh von schöner Hand Zwischen den Tiger und den Leun Mitten hinein.

26

Und zu Nitter Delorges, spottender Weis', Wendet sich Fräulein Kunigund: "Herr Nitter, ist eure Lieb' so heiß, Wie ihr mir's schwört zu jeder Stund, Gi, so hebt mir den Handschuh auf!" Und der Ritter, in schnellem Lauf, Steigt hinab in den furchtbarn Zwinger Mit festem Schritte, Und aus der Ungeheuer Mitte Nimmt er den Handschuh mit keckem Finger.



Und mit Erstaunen und mit Grauen Sehen's die Ritter und Seelfrauen, Und gelassen bringt er den Handschuh zurück. Da schallt ihm sein Lob aus jedem Munde, Aber mit zärtlichem Liebesblick — Er verheißt ihm sein nahes Glück — Empfängt ihn Fräulein Kunigunde. Und er wirft ihr den Handschuh ins Gesicht: "Den Dank, Dame, begehr' ich nicht!" Und verläßt sie zur selben Stunde.



in Jüngling, ben bes Wiffens heißer Durft ·Nach Sais in Aegypten trieb, der Priefter Geheime Weisheit zu erlernen, hatte Schon manchen Grad mit schnellem Geist durcheilt; Stets riß ihn seine Forschbegierbe weiter, Und kaum besänftigte der Hierophant Den ungebuldig Strebenden. "Was hab' ich, Wenn ich nicht alles habe," sprach der Jüngling, "Gibt's etwa hier ein Weniger und Mehr? Ist beine Wahrheit, wie ber Ginne Gluck, Rur eine Summe, die man größer, kleiner Besitzen kann und immer doch besitzt? Ift sie nicht eine einz'ge, ungetheilte? Nimm einen Ton aus einer Harmonic, Nimm eine Farbe aus dem Regenbogen, Und alles, was dir bleibt, ist nichts, so lang Das schöne Ill ber Tone fehlt und Farben."

Indem sie einst so sprachen, standen sie In einer einsamen Rotonde still, Wo ein verschleiert Bild von Riesengröße Dem Jüngling in die Augen siel. Verwundert Blickt er den Führer an und spricht: "Was ist's, Das hinter diesem Schleier sich verbirgt?"— "Die Wahrheit," ist die Antwort.— "Wie?" rust jener, "Rach Wahrheit streb' ich ja allein, und diese Gerade ist es, die man mir verhüllt?" "Das mache mit der Gottheit aus," versett
Der Hierophant. "Kein Sterblicher, sagt sie,
Rückt diesen Schleier, bis ich selbst ihn hebe.
Und wer mit ungeweihter, schuldiger Hand
Den heiligen, verbotnen früher hebt,
Der, spricht die Gottheit" — "Nun?" — "Der sieht die Wahrheit." —
"Ein seltsamer Drakelspruch! Du selbst,
Du hättest also niemals ihn gehoben?" —
"Ich? Wahrlich nicht! Und war auch nie dazu
Bersucht." — "Das sassi ich nicht. Wenn von der Wahrheit
Nur diese dünne Scheidewand mich trennte" —
"Und ein Geset," fällt ihm sein Führer ein,
"Gewichtiger, mein Sohn, als du es meinst,
Ist dieser dünne Flor — für deine Hand
Zwar leicht, doch centnerschwer für dein Gewissen."

Der Jüngling ging gebankenvoll nach Hause; Ihm raubt des Wissens brennende Begier Den Schlaf, er wälzt sich glühend auf dem Lager Und rafft sich auf um Mitternacht. Zum Tempel Führt unfreiwillig ihn der scheue Tritt. Leicht ward es ihm, die Mauer zu ersteigen, Und mitten in das Innre der Rotonde Trägt ein beherzter Sprung den Wagenden.

Hier steht er nun, und grauenvoll umfängt Den Einsamen die lebenlose Stille, Die nur der Tritte hohler Wiederhall In den geheimen Grüften unterbricht. Bon oben durch der Kuppel Deffnung wirft Der Mond den bleichen, silberblauen Schein, Und furchtbar, wie ein gegenwärt'ger Gott, Erglänzt durch des Gewölbes Finsternisse In ihrem langen Schleier die Gestalt.

Er tritt hinan mit ungewissem Schritt; Schon will die freche Hand das Heilige berühren, Da zuckt es heiß und fühl durch sein Gebein Und stößt ihn weg mit unsichtbarem Arme.



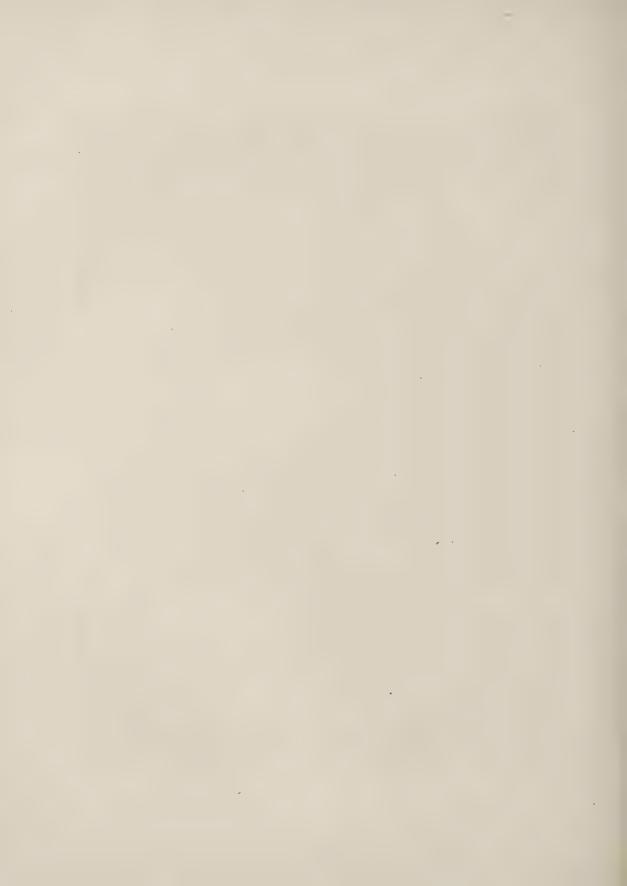

Unglücklicher, was willst du thun? so ruft In seinem Innern eine treue Stimme. Bersuchen den Allheiligen willst du? Kein Sterblicher, sprach des Orakels Mund, Kückt diesen Schleier, bis ich selbst ihn hebe. Doch setzte nicht derselbe Mund hinzu: Wer diesen Schleier hebt, soll Wahrheit schauen? "Sei hinter ihm, was will! Ich heb' ihn auf." Er ruft's mit lauter Stimm': "Ich will sie schauen!

Gellt ihm ein langes Echo spottend nach.

Er spricht's und hat den Schleier aufgebeckt.

"Nun," fragt ihr "und was zeigte sich ihm hier?"
Ich weiß es nicht. Besinnungslos und bleich,
So fanden ihn am andern Tag die Priester
Um Fußgestell der Isis ausgestreckt.
Was er allda gesehen und erfahren,
Hat seine Zunge nie bekannt. Auf ewig
War seines Lebens Heiterkeit dahin,
Ihn riß ein tieser Gram zum frühen Grabe.

"Weh dem," dies war sein warnungsvolles Wort,
Wenn ungestüme Frager in ihn brangen,
"Weh dem, ber zu der Wahrheit geht durch Schuld!
Sie wird ihm nimmermehr erfreulich sein."

## Die Theilung der Erde.

00,0000

ochmt hin die Welt! rief Zeus von seinen Höhen Den Menschen zu; nehmt, sie soll euer sein. Euch schent' ich sie zum Erb' und ew'gen Lehen; Doch theilt euch brüderlich darein.

Da eilt, was Hände hat, sich einzurichten, Es regte sich geschäftig Jung und Alt. Der Ackermann griff nach des Feldes Früchten, Der Junker birschte durch den Wald. Der Kaufmann nimmt, was seine Speicher fassen, Der Abt wählt sich ben edeln Firnewein, Der König sperrt die Brücken und die Straßen Und sprach: der Zehente ist mein.

Ganz spät, nachdem die Theilung längst geschehen, Naht der Poet, er kam aus weiter Fern': Uch, da war überall nichts mehr zu sehen, Und alles hatte seinen Herrn.

Weh mir! so soll denn ich allein von allen Bergessen sein, ich, dein getreuster Sohn? So ließ er laut der Klage Ruf erschallen Und warf sich hin vor Jovis Thron.

Wenn du im Land der Träume dich verweilet,
Dersetzt der Gott, so habre nicht mit mir.
Wo warst du denn, als man die Welt getheilet?
Ich war, sprach der Poet, bei dir.

Mein Auge hing an beinem Angesichte, An beines Himmels Harmonie mein Ohr; Berzeih dem Geiste, der, von deinem Lichte Berauscht, das Frdische verlor!

Was thun? spricht Zeus, — die Welt ist weggegeben, Der Herbst, die Jagd, der Markt ist nicht mehr mein. Willst du in meinem Himmel mit mir leben, So oft du kommst, er soll dir offen sein.







# Das Mädchen aus der Fremde.

n einem Thal bei armen Hirten Erschien mit jedem jungen Jahr, Sobald die ersten Lerchen schwirrten, Ein Mädchen schön und wunderbar.

Sie war nicht in dem Thal geboren, Man wußte nicht, woher sie kam; Und schnell war ihre Spur verloren, Sobald das Mädchen Abschied nahm.

Beseligend war ihre Nähe, Und alle Herzen wurden weit; Doch eine Bürde, eine Höhe Entfernte die Bertraulichkeit.

Sie brachte Blumen mit und Früchte, Gereift auf einer andern Flur, In einem andern Sonnenlichte, In einer glücklichern Natur. Und theilte jedem eine Gabe, Dem Früchte, jenem Blumen aus; Der Jüngling und der Greis am Stabe, Ein jeder ging beschenkt nach Haus.

Willfommen waren alle Gäste; Doch nahte sich ein liebend Paar, Dem reichte sie der Gaben beste, Der Blumen allerschönste dar.



wigklar und spiegelrein und eben
Tließt das zephyrleichte Leben
Im Dlymp den Seligen dahin.
Wonde wechseln und Geschlechter fliehen;
Ihrer Götterjugend Rosen blühen
Bandellos im ewigen Ruin.
Zwischen Sinnenglück und Seelenfrieden
Bleibt dem Menschen nur die bange Bahl;
Auf der Stirn des hohen Uraniden
Leuchtet ihr vermählter Strahl.

Wollt ihr schon auf Erben Göttern gleichen, Frei sein in des Todes Reichen,
Brechet nicht von seines Gartens Frucht!
Un dem Scheine mag der Blick sich weiden;
Des Genusses wandelbare Freuden
Rächet schleunig der Begierde Flucht.
Selbst der Styr, der neunsach sie umwindet,
Wehrt die Rückschr Eeres' Tochter nicht;
Nach dem Apfel greift sie, und es bindet
Ewig sie des Orkus Pflicht.

Mur ber Körper eignet jenen Mächten, Die das dunkle Schickfal flechten; Aber frei von jeder Zeitgewalt, Die Gespielin seliger Naturen, Wandelt oben in des Lichtes Fluren, Göttlich unter Göttern die Gestalt. Wollt ihr hoch auf ihren Flügeln schweben, Werft die Angst des Irdischen von euch! Fliehet aus dem engen dumpfen Leben In des Ideales Reich! Jugendlich, von allen Erbenmalen Frei, in der Vollendung Strahlen Schwebet hier der Menschheit Götterbild, Wie des Lebens schweigende Phantome Glänzend wandeln an dem styg'schen Strome, Wie sie stand im himmlischen Gesild, She noch zum traur'gen Sarkophage Die Unsterbliche herunter stieg. Wenn im Leben noch des Kampses Wage Schwankt, erscheinet hier der Sieg.

Nicht vom Kampf die Glieber zu entstricken, Den Erschöpften zu erquicken, Wehet hier des Sieges dust'ger Kranz. Mächtig, selbst wenn eure Schnen ruhten, Reißt das Leben euch in seine Fluthen, Euch die Zeit in ihren Wirbeltanz. Aber sinkt des Muthes kühner Flügel Bei der Schranken peinlichem Gefühl, Dann erblicket von der Schönheit Hügel Freudig das erslogne Ziel.

Wenn es gilt, zu herrschen und zu schirmen, Kämpfer gegen Kämpfer stürmen Auf des Glückes, auf des Ruhmes Bahn, Da mag Kühnheit sich an Kraft zerschlagen, Und mit frachendem Getös die Wagen Sich vermengen auf bestäubtem Plan. Muth allein kann hier den Dank erringen, Der am Ziel des Hippodromes winkt. Nur der Starke wird das Schicksal zwingen, Wenn der Schwächling untersinkt.

Aber der, von Klippen eingeschlossen, Wild und schäumend sich ergossen, Sanft und eben rinnt des Lebens Fluß Durch der Schönheit stille Schattenlande, Und auf seiner Wellen Silberrande Malt Aurora sich und Hesperus. Aufgelöft in zarter Wechselliebe, In der Anmuth freiem Bund vereint, Ruhen hier die ausgesöhnten Triebe, Und verschwunden ist der Feind.

Wenn, das Tobte bildend zu beseelen, Mit dem Stoff sich zu vermählen, Thatenvoll der Genius entbrennt, Da, da spanne sich des Fleißes Nerve, Und beharrlich ringend unterwerse Der Gedanke sich das Element. Nur dem Ernst, den keine Mühe bleichet, Mauscht der Wahrheit tief versteckter Born; Nur des Meißels schwerem Schlag erweichet Sich des Marmors sprödes Korn.

Aber bringt bis in der Schönheit Sphäre, Und im Staube bleibt die Schwere Mit dem Stoff, den sie beherrscht, zurück. Nicht der Masse qualvoll abgerungen, Schlank und leicht, wie aus dem Nichts aesprungen,

Steht das Bild vor dem entzückten Blick. Alle Zweifel, alle Kämpfe schweigen In des Sieges hoher Sicherheit; Ausgestoßen hat es jeden Zeugen Menschlicher Bedürstigkeit.

Wenn ihr in der Menschheit traur'ger Blöße Steht vor des Gesetzes Größe,
Wenn dem Heiligen die Schuld sich naht,
Da erblasse vor der Wahrheit Strahle
Eure Tugend, vor dem Jdeale
Fliche muthlos die beschämte That.
Kein Erschaffner hat dies Ziel erslogen;
Ueber diesen grauenvollen Schlund
Trägt kein Nachen, keiner Brücke Bogen,
Und kein Anker sindet Grund.

27

Aber flüchtet aus der Sinne Schranken In die Freiheit der Gedanken, Und die Furchterscheinung ift entslohn, Und der ew'ge Abgrund wird sich füllen; Nehmt die Gottheit auf in euren Willen, Und sie steigt von ihrem Weltenthron. Des Gesetzes strenge Fessel bindet Nur den Stlavensinn, der es verschmäht; Mit des Menschen Widerstand verschwindet Luch des Gottes Majestät.

Wenn ber Menschheit Leiben euch umfangen, Wenn Laokoon der Schlangen
Sich erwehrt mit namenlosem Schmerz,
Da empöre sich der Mensch! Es schlage
An des Himmels Wölbung seine Klage
Und zerreiße ener fühlend Herz!
Der Natur surchtbare Stimme siege,
Und der Freude Wange werde bleich,
Und der heil'gen Sympathie erliege
Das Unsterbliche in euch!

Aber in den heitern Regionen, Wo die reinen Formen wohnen, Mauscht des Jammers trüber Sturm nicht mehr. Hier darf Schmerz die Seele nicht durchschneiden, Keine Thräne fließt hier mehr dem Leiden, Mur des Geistes tapfrer Gegenwehr. Lieblich, wie der Jris Farbensener Auf der Donnerwolfe duft'gem Thau, Schimmert durch der Wehmuth düstern Schleier Hier der Ruhe heitres Blau.

Tief erniedrigt zu des Feigen Knechte, Ging in ewigem Gefechte Ginft Alcid des Lebens schwere Bahn, Rang mit Hydern und umarmt' den Leuen, Stürzte sich, die Freunde zu befreien, Lebend in des Todtenschiffers Kahn. Alle Plagen, alle Erdenlasten Bälzt der unversöhnten Göttin List Auf die will gen Schultern des Verhaßten, Bis sein Lauf geendigt ist —

Bis der Gott, des Irdischen entkleidet, Flammend sich vom Menschen scheidet Und des Aethers leichte Lüste trinkt. Froh des neuen ungewohnten Schwebens, Fließt er aufwärts, und des Erdenlebens Schweres Traumbild sinkt und sinkt und sinkt. Des Olympus Harmonien empfangen Den Verklärten in Kronions Saal, Und die Göttin mit den Rosenwangen Reicht ihm lächelnd den Pokal.

19.7. - 90



on Perlen baut sich eine Brücke Hoch über einen grauen See; Sie baut sich auf im Augenblicke, Und schwindelnd steigt sie in die Höh.

Der höchsten Schiffe höchste Masten Ziehn unter ihrem Bogen hin, Sie selber trug noch keine Lasten Und scheint, wie du ihr nahst, zu kliehn. Sie wird erst mit dem Strom und schwindet, So wie des Wassers Fluth versiegt. So sprich, wo sich die Brücke findet, Und wer sie künstlich hat gefügt?

2.

Is führt dich meilenweit von dannen,
Und bleibt doch stets an seinem Ort;
Es hat nicht Flügel auszuspannen,
Und trägt dich durch die Lüste fort.
Es ist die allerschnellste Fähre,
Die jemals einen Wandrer trug,
Und durch das größte aller Meere
Trägt es dich mit Gedankenslug;
Ihm ist ein Augenblick genug.

27

3.

uf einer großen Weide gehen Biel tausend Schafe silberweiß; Wie wir sie heute wandeln sehen, Sah sie der allerält'ste Greis.

Sie altern nie und trinken Leben Aus einem unerschöpften Born, Ein Hirt ist ihnen zugegeben Mit schön gebognem Silberhorn. Er treibt sie aus zu goldnen Thoren, Er überzählt sie jede Nacht, Und hat der Lämmer keins verloren, So oft er auch den Weg vollbracht.

Sin treuer Hund hilft sie ihm leiten, Sin muntrer Widder geht voran. Die Heerde, kannst du sie mir deuten? Und auch den Hirten zeig' mir an!

4.

s fteht ein groß geräumig Haus Auf unsichtbaren Säulen; Es mißt's und geht's kein Wandrer aus, Und keiner darf drin weilen. Nach einem unbegriffnen Plan Ift es mit Kunst gezimmert;

Es steckt sich selbst die Lampe an, Die es mit Pracht durchschimmert. Es hat ein Dach, krystallenrein; Bon einem einz'gen Edelstein; Doch noch kein Auge schaute Den Meister, der es baute.

5.

wei Eimer sieht man ab und auf
In einem Brunnen steigen,
Und schwebt der eine voll herauf,
Wuß sich der andre neigen.
Sie wandern rastloß hin und her,
Abwechselnd voll und wieder leer,
Und bringst du diesen an den Mund,
Hängt jener in dem tiefsten Grund;
Nie können sie mit ihren Gaben
In gleichem Augenblick dich laben.

6.

enust du das Vild auf zartem Grunde, Es gibt sich selber Licht und Glanz. Ein andres ist's zu jeder Stunde, Und immer ist es frisch und ganz. Im engsten Raum ist's ausgeführet, Der kleinste Rahmen saßt es ein; Doch alle Größe, die dich rühret, Kennst du durch dieses Vild allein.

Und kannst du den Krystall mir nennen, Ihm gleicht an Werth kein Edelstein; Er leuchtet, ohne je zu brennen, Das ganze Weltall saugt er ein. Der Himmel selbst ist abgemalet In seinem wundervollen Ring, Und doch ist, was er von sich strahlet, Noch schöner, als was er empfing.

7.

in Gebäude steht da von uralten Zeiten, E3 ist kein Tempel, e3 ist kein Haus; Ein Neiter kann hundert Tage reiten, Er umwandert e3 nicht, er reitet's nicht aus.

Jahrhunderte sind vorüber gestogen, Es trotte der Zeit und der Stürme Heer; Frei steht es unter dem himmlischen Bogen, Es reicht in die Wolken, es neht sich im Meer.

Nicht eitle Prahlsucht hat es gethürmet, Es dienet zum Heil, es rettet und schirmet; Seines Gleichen ift nicht auf Erden bekannt, Und doch ist's ein Werk von Menschenhand.

8.

nter allen Schlangen ift eine, Auf Erben nicht gezeugt, Mit der an Schnelle keine, An Buth sich keine vergleicht.

Sie stürzt mit furchtbarer Stimme Auf ihren Naub sich los, Bertilgt in einem Grimme Den Reiter und sein Roß.

Sie liebt die höchsten Spitzen; Nicht Schloß, nicht Riegel kann Vor ihrem Anfall schützen; Der Harnisch — lockt sie an. Sie bricht, wie bünne Halmen, Den stärksten Baum entzwei: Sie kann bas Erz zermalmen, Wie dicht und fest es sei.

Und dieses Ungeheuer Hat zweimal nie gedroht — Es stirbt im eignen Fener; Wie's tödtet, ist es todt!

ir stammen, unser sechs Geschwister, Bon einem wundersamen Baar, Die Mutter ewig ernst und düster, Der Bater fröhlich immerdar.

9.

Bon beiben erbten wir die Tugend, Bon ihr die Milbe, von ihm den Glanz; So drehn wir uns in ew'ger Jugend Um dich herum im Zirkeltanz.

Gern meiden wir die schwarzen Höhlen Und lieben uns den heitern Tag; Wir find es, die die Welt beseesen Mit unsers Lebens Zauberschlag. Wir sind des Frühlings lust'ge Boten Und führen seinen muntern Reihn; Drum slichen wir das Haus der Todten, Denn um uns her muß Leben sein.

Uns mag kein Glücklicher entbehren, Wir sind dabei, wo man sich freut, Und läßt der Kaiser sich verehren, Wir leihen ihm die Herrlichkeit.



Kein Blut vergießt's und macht doch tausend Wunden,

Niemand beraubt's und macht doch reich; Es hat den Erdfreis überwunden, Es macht das Leben sauft und gleich. Die größten Reiche hat's gegründet, Die ält'sten Städte hat's erbaut; Doch niemals hat es Krieg entzündet, Und Heil dem Bolk, das ihm vertraut!

11.

Ich wohne in einem steinernen Haus, Da lieg' ich verborgen und schlase; Doch ich trete hervor, ich eile heraus, Gefordert mit eiserner Wasse. Erst bin ich unscheinbar und schwach und klein, Mich kann dein Athem bezwingen, Ein Regentropfen schon saugt mich ein, Doch mir wachsen im Siege die Schwingen, Wenn die mächtige Schwester sich zu mir gesellt, Erwachs' ich zum furchtbarn Gebieter der Welt. 12.

Ah drehe mich auf einer Scheibe,
Ich wandle ohne Raft und Ruh.
Klein ift das Feld, das ich umschreibe,
Du deekst es mit zwei Händen zu —
Doch branch' ich viele tausend Meilen,
Vis ich das kleine Feld durchzogen,
Flieg' ich gleich fort mit Sturmes Gilen
Und schneller als der Pfeil vom Bogen.

13.

in Bogel ist es, und an Schnelle Buhlt es mit eines Ablers Flug; Ein Fisch ist's und zertheilt die Welle, Die noch kein größres Unthier trug; Ein Elephant ist's, welcher Thürme Auf seinem schweren Rücken trägt;

Der Spinnen friechendem Gewürme Gleicht es, wenn es die Füße regt; Und hat es fest sich eingebissen Mit seinem spig'gen Eisenzahn, So steht's gleichwie auf festen Füßen Und trott dem wüthenden Orkan.

#### Der Spaziergang.

mir gegrüßt, mein Berg mit dem röthlich strahlenden Gipfel! Sei mir, Sonne, gegrüßt, die ihn so lieblich bescheint! Dich auch gruß' ich, belebte Flur, euch, fäuselnde Linden, Und den fröhlichen Chor, der auf den Aesten sich wiegt, Ruhige Bläue, dich auch, die unermeßlich sich ausgießt Um das branne Gebirg, über den grünenden Wald, Auch um mich, der, endlich entflohn des Zimmers Gefängniß Und dem engen Gespräch, freudig sich rettet zu dir. Deiner Lüfte balfamischer Strom durchrinut mich erquickend, Und den durstigen Blick labt das energische Licht. Kräftig auf blühender Au erglänzen die wechselnden Farben, Aber der reizende Streit löset in Anmuth sich auf. Frei empfängt mich die Wiese mit weithin verbreitetem Teppich; Durch ihr freundliches Grün schlingt sich der ländliche Pfad. Um mich summt die geschäftige Bien', mit zweifelndem Flügel Wiegt der Schmetterling sich über dem röthlichten Rlee. Glübend trifft mich der Sonne Pfeil, still liegen die Weste, Nur der Lerche Gesang wirbelt in heiterer Luft. Doch jest brauft's aus dem nahen Gebüsch; tief neigen der Erlen Kronen sich, und im Wind woat das versilberte Gras; Mich umfängt ambrosische Nacht; in duftende Kühlung Nimmt ein prächtiges Dach schattender Buchen mich ein. In des Waldes Geheimniß entflieht mir auf einmal die Landschaft, Und ein schlängelnder Pfad leitet mich steigend empor. Rur verstohlen durchdringt der Zweige laubigtes Gitter Sparsames Licht, und es blickt lachend das Blane herein. Alber plötzlich zerreißt der Flor. Der geöffnete Wald gibt Neberräschend des Tags blendendem Glanz mich zurück. Unabsehbar ergießt sich vor meinen Blicken die Kerne, Und ein blaues Gebirg endigt im Dufte die Welt. Tief an des Berges Tuß, der gählings unter mir abstürzt, Mallet des grünlichten Stroms fließender Spiegel vorbei. Endlos unter mir seh' ich den Aether, über mir endlos, Blicke mit Schwindeln hinauf, blicke mit Schaudern hinab.







Aber zwischen der ewigen Söh' und der ewigen Tiefe Träat ein geländerter Steig sicher den Wandrer bahin. Lachend fliehen an mir die reichen Ufer vorüber, Und den fröhlichen Fleiß rühmet das prangende Thal. Jene Linien, sieh! die des Landmanns Eigenthum scheiben, In den Teppich der Flur hat sie Demeter gewirft. Freundliche Schrift des Gesetzes, des menschenerhaltenden Gottes, Seit aus der ehernen Welt fliehend die Liebe verschwand! Aber in freieren Schlangen burchfreuzt die geregelten Felder, Jett verschlungen vom Wald, jett an den Bergen hinauf Klimmend, ein schimmernder Streif, die Länder verknüpfende Straße; Auf dem ebenen Strom gleiten die Klöße dahin. Vielfach ertönt der Heerden Geläut' im belebten Gefilde, Und den Wiederhall weckt einsam des Hirten Gesang. Muntre Dörfer befränzen den Strom, in Gebüschen verschwinden Undre, vom Rücken des Bergs stürzen sie gah dort herab. Nachbarlich wohnet der Mensch noch mit dem Acker zusammen, Seine Kelder umruhn friedlich sein ländliches Dach; - Traulich rankt sich die Reb' empor an dem niedrigen Fenster, Einen umarmenden Zweig schlingt um die Hutte der Baum. Glückliches Volk der Gefilde! noch nicht zur Freiheit erwachet, Theilst du mit deiner Flur fröhlich das enge Geset. Deine Wünsche beschränkt der Ernten ruhiger Kreislauf, Wie dein Tagewerk, gleich, windet dein Leben sich ab! Aber wer raubt mir auf einmal den lieblichen Anblick? Ein fremder Geist verbreitet sich schnell über die fremdere Flur. Spröde sondert sich ab, was kaum noch liebend sich mischte, Und das Gleiche nur ist's, was an das Gleiche sich reiht. Stände seh' ich gebildet, der Pappeln stolze Geschlechter Ziehn in geordnetem Pomp vornehm und prächtig daher. Regel wird alles, und alles wird Wahl und alles Bedeutung; Dieses Dienergefolg melbet den Herrscher mir an. Prangend verkündigen ihn von fern die beleuchteten Ruppeln, Aus dem felsigten Kern hebt sich die thurmende Stadt. In die Wildniß hinaus sind des Waldes Faunen verstoßen, Aber die Andacht leiht höheres Leben dem Stein. Räher gerückt ift der Mensch an den Menschen. Enger wird um ihn, Reger erwacht, es umwälzt rascher sich in ihm die Welt. Sieh, da entbrennen in feurigem Kampf die eifernden Kräfte, Großes wirket ihr Streit, Größeres wirket ihr Bund.

Taufend Bände belebt ein Geist, hoch schläget in tausend Bruften, von einem Gefühl glübend, ein einziges Berg, Schlägt für das Vaterland und glüht für der Ahnen Gesetze; Hier auf dem theuren Grund ruht ihr verehrtes Gebein. Rieber steigen vom Himmel die seligen Götter und nehmen In dem geweihten Bezirk festliche Wohnungen ein; Herrliche Gaben bescherend erscheinen sie: Ceres vor allen Bringet des Pfluges Geschenk, Bermes den Anker berbei, Bacchus die Traube, Minerva des Delbaums grünende Reiser, Auch das friegerische Roß führet Poseidon heran, Mutter Enbele spannt an des Wagens Deichsel die Löwen, In das gastliche Thor zieht sie als Bürgerin ein. Beilige Steine! Aus euch ergoffen sich Pflanzer der Menschheit, Fernen Juseln des Meers sandtet ihr Sitten und Kunst, Weise spracken das Recht an diesen geselligen Thoren; Helden stürzten zum Kampf für die Penaten heraus. Auf den Mauern erschienen, den Sängling im Arme, die Mütter, Blickten dem Heerzug nach, bis ihn die Ferne verschlang. Betend stürzten sie dann vor der Götter Altären sich nieder, Alchten um Ruhm und Sieg, flehten um Rückfehr für euch. Chre ward end und Sieg, doch der Ruhm nur kehrte zurücke; Eurer Thaten Verdienst meldet der rührende Stein: " Wanderer, kommst du nach Sparta, verkündige dorten, du habest Uns hier liegen gesehn, wie das Gesetz es befahl." Ruhet fauft, ihr Geliebten! Von eurem Blute begoffen Grünet der Delbaum, es keimt luftig die köstliche Saat. Munter entbrennt, des Eigenthums froh, das freie Gewerbe, Aus dem Schilfe des Stroms winket der bläulichte Gott. Zischend fliegt in den Baum die Art, es erseufzt die Dryade, Soch von des Berges Saupt stürzt sich die donnernde Last. Mus dem Welsbruch wiegt sich der Stein, vom Bebel beflügelt; In der Gebirge Schlucht taucht sich der Bergmann hinab. Mulcibers Ambos tont von dem Takt geschwungener Hämmer, Unter der nervigten Kaust spritzen die Kunken des Stahls. Glänzend umwindet der goldene Lein die tanzende Spindel, Durch die Saiten des Garns sauset das webende Schiff. Kern auf der Rhede ruft der Pilot, es warten die Flotten, Die in der Fremblinge Land tragen den heimischen Fleiß: Andre ziehn frohlockend dort ein mit den Gaben der Kerne, Hoch von dem ragenden Mast wehet der festliche Kranz.

Siehe, da wimmeln die Märkte, der Krahn von fröhlichem Leben, Seltsamer Sprachen Gewirr brauft in das wundernde Ohr. Auf den Stapel schüttet die Ernten der Erde der Kaufmann, Was dem glühenden Strahl Afrikas Boden gebiert, Was Arabien kocht, was die äußerste Thule bereitet, Hoch mit erfreuendem Gut füllt Amalthea das Horn. Da gebieret das Glück dem Talente die göttlichen Kinder, Bon der Freiheit gefängt wachsen die Kunfte der Luft. Mit nachahmendem Leben erfreuet der Bildner die Augen, Und vom Meißel beseelt, redet der fühlende Stein. Künftliche Himmel ruhn auf schlanken jonischen Säulen, Und den ganzen Olymp schließet ein Pantheon ein. Leicht wie der Fris Sprung durch die Luft, wie der Pfeil von der Sehne, Süpfet der Brücke Joch über den brausenden Strom. Aber im stillen Gemach entwirft bedeutende Zirkel Sinnend der Weise, beschleicht forschend den schaffenden Geist, Brüft der Stoffe Gewalt, der Magnete Haffen und Lieben, Folgt durch die Lüfte dem Klang, folgt durch den Aether dem Strahl, Sucht das vertraute Gesetz in des Zufalls grausenden Wundern, Sucht den ruhenden Vol in der Erscheinungen Flucht. Körper und Stimme leiht die Schrift dem stummen Gedanken, Durch der Jahrhunderte Strom trägt ihn das redende Blatt. Da zerrinnt vor dem wundernden Blick der Nebel des Wahnes, Und die Gebilde der Nacht weichen dem tagenden Licht. Seine Keffeln zerbricht der Mensch. Der Beglückte! Zerriff' er Mit den Fesseln der Furcht nur nicht den Zügel der Scham; Freiheit ruft die Vernunft, Freiheit die wilde Begierde, Von der heil'gen Natur ringen sie lüstern sich los. Ach, da reißen im Sturm die Anker, die an dem Ufer Warnend ihn hielten, ihn faßt mächtig der fluthende Strom; Ins Unendliche reißt er ihn hin, die Ruste verschwindet, Soch auf der Fluthen Gebirg wiegt sich entmastet der Kahn; Hinter Wolfen erlöschen bes Wagens beharrliche Sterne, Bleibend ist nichts mehr, es irrt selbst in dem Busen der Gott. Aus dem Gespräche verschwindet die Wahrheit, Glauben und Treue Aus dem Leben, es lügt selbst auf der Lippe der Schwur. In der Herzen vertraulichsten Bund, in der Liebe Geheimniß Drängt sich der Sykophant, reißt von dem Freunde den Freund. Auf die Unschuld schielt der Berrath mit verschlingendem Blicke, Mit vergiftendem Big tödtet des Lästerers Zahn.

Keil ist in der geschändeten Bruft der Gedanke, die Liebe Wirft des freien Gefühls göttlichen Adel hinweg. Deiner heiligen Zeichen, o Wahrheit, hat der Betrug sich Angemaßt, der Natur köstlichste Stimmen entweiht, Die das bedürftige Herz in der Freude Drang sich erfindet; Raum gibt mahres Gefühl noch durch Verstummen sich kund. Auf der Tribune prahlet das Recht, in der Hütte die Eintracht, Des Gesches Gespenst steht an der Könige Thron. Nahre lang mag, Nahrhunderte lang die Mumie dauern, Mag bas trügende Bild lebender Külle bestehn, Bis die Natur erwacht, und mit schweren, ehernen Händen An das hohle Geban rühret die Noth und die Zeit, Giner Tigerin gleich, die das eiserne Gitter durchbrochen Und des numidischen Walds plötslich und schrecklich gedenkt, Aufsteht mit des Verbrechens Wuth und des Elends die Menschheit Und in der Asche der Stadt sucht die verlorne Natur. O, so öffnet euch, Mauern, und gebt den Gefangenen ledig! Bu ber verlaffenen Flur kehr' er gerettet zurück! Aber wo bin ich? Es birgt sich der Pfad. Abschüssige Gründe Hemmen mit gähnender Kluft hinter mir, vor mir den Schritt. Hinter mir blieb der Gärten, der Hecken vertraute Begleitung, Hinter mir jegliche Spur menschlicher Hände zurück. Nur die Stoffe seh' ich gethürmt, aus welchen das Leben Reimet, der robe Bafalt hofft auf die bildende Sand. Brausend stürzt der Gießbach herab durch die Rinne des Kelsen. Unter den Wurzeln des Baums bricht er entrüstet sich Bahn. Wild ist es hier und schauerlich öd'. Im einsamen Luftraum Hängt nur ber Abler und knüpft an das Gewölke die Welt. Hoch herauf bis zu mir trägt keines Windes Gefieder Den verlorenen Schall menschlicher Mühen und Luft. Bin ich wirklich allein? In beinen Armen, an beinem Herzen wieder, Natur, ach! und es war nur ein Traum, Der mich schaubernd ergriff; mit des Lebens furchtbarem Bilde. Mit dem stürzenden Thal stürzte der finstre hinab. Reiner nehm' ich mein Leben von beinem reinen Altare, Nehme den fröhlichen Muth hoffender Jugend zurück. Ewig wechselt der Wille den Zweck und die Regel, in ewig Wiederholter Gestalt wälzen die Thaten sich um. Aber jugendlich immer, in immer veränderter Schöne Chrit du, fromme Natur, züchtig das alte Geset!

Immer dieselbe, bewahrst du in treuen Händen dem Manne, Was dir das gaukelnde Kind, was dir der Jüngling vertraut, Nährest an gleicher Brust die vielsach wechselnden Alter; Unter demselben Blau, über dem nämlichen Grün Wandeln die nahen und wandeln vereint die fernen Geschlechter, Und die Sonne Homers, siehe! sie lächelt auch uns.



Jum Werke, das wir ernst bereiten, Geziemt sich wohl ein ernstes Wort; Wenn gute Reden sie begleiten, Dann fließt die Arbeit munter fort. So laßt uns jeht mit Fleiß betrachten, Was durch die schwache Kraft entspringt; Den schlechten Mann muß man verachten, Der nie bedacht, was er vollbringt. Das ist's ja, was den Menschen zieret, Und dazu ward ihm der Verstand, Daß er im innern Herzen spüret, Was er erschafft mit seiner Hand.

Nehmet Holz vom Fichtenstamme, Doch recht trocken laßt es sein, Daß die eingepreßte Flamme Schlage zu dem Schwalch hinein! Kocht des Kupfers Brei! Schnell das Zinn herbei, Daß die zähe Glockenspeise Fließe nach der rechten Weise! Was in des Dammes tiefer Grube Die Hand mit Feuers Hilfe baut, Hoch auf des Thurmes Glockenstube, Da wird es von uns zeugen laut. Moch dauern wird's in späten Tagen Und rühren vieler Menschen Ohr, Und wird mit dem Betrübten klagen Und stimmen zu der Andacht Chor. Was unten tief dem Erdenschne Das wechselnde Berhängniß bringt, Das schlägt an die metallne Krone, Die es erbaulich weiter klingt.

Weiße Blasen seh' ich springen;
Wohl! die Massen sind im Fluß.
Laßt's mit Aschensalz durchdringen,
Das befördert schnell den Guß.
Auch von Schaume rein
Muß die Mischung sein,
Daß vom reinlichen Metalle
Rein und voll die Stimme schalle.

Denn mit der Freude Feierklange Begrüßt sie das geliebte Kind Auf seines Lebens erstem Gange, Den es in Schlafes Arm beginnt; Ihm ruhen noch im Zeitenschooße Die schwarzen und die heitern Loose; Der Mutterliebe zarte Gorgen Bewachen seinen goldnen Morgen — Die Jahre fliehen pfeilgeschwind. Vom Mädchen reißt sich stolz der Knabe, Er stürmt ins Leben wild hinaus, Durchmißt die Welt am Wanderstabe, Fremd kehrt er heim ins Vaterhaus. Und herrlich, in der Jugend Prangen, Wie ein Gebild aus Himmelshöhn, Mit züchtigen, verschämten Wangen Sieht er die Jungfrau vor sich stehn.

Da faßt ein namenloses Sehnen Des Jünglings Herz, er irrt allein, Aus seinen Augen brechen Thränen, Er flieht der Brüder wilden Neih'n. Erröthend folgt er ihren Spuren Und ist von ihrem Gruß beglückt, Das Schönste sucht er auf den Fluren,

Womit er seine Liebe schmückt. D zarte Schnsucht, süßes Hoffen! Der ersten Liebe goldne Zeit! Das Auge sieht den Himmel offen, Es schwelgt das Herz in Seligkeit; D, daß sie ewig grünen bliebe, Die schöne Zeit der jungen Liebe!



Wie sich schon die Pfeisen bräunen! Dieses Stäbchen tauch' ich ein, Sehn wir's überglast erscheinen, Wird's zum Gusse zeitig sein. Jest, Gesellen, frisch! Prüft mir das Gemisch, Ob das Spröde mit dem Weichen Sich vereint zum guten Zeichen.

Denn wo das Strenge mit dem Zarten, Wo Starkes sich und Mildes paarten, Da gibt es einen guten Klang. Drum prüfe, wer sich ewig bindet, Ob sich das Herz zum Gerzen sindet! Der Wahn ist kurz, die Reu' ist lang. Lieblich in der Bräute Locken Spielt der jungfräuliche Kranz, Wenn die hellen Kirchenglocken Laden zu des Festes Glanz. Uch! des Lebens schönste Feier Endigt auch den Lebensmai, Mit dem Gürtel, mit dem Schleier Reißt der schöne Wahn entzwei. Die Leidenschaft flieht,

Die Liebe muß bleiben; Die Blume verblüht, Die Frucht muß treiben. Der Mann muß hinaus Ins feindliche Leben, Muß wirken und streben Und pflanzen und schaffen, Erlisten, erraffen, Muß wetten und wagen, Das Glück zu erjagen. Da strömet berbei die unendliche Gabe, Es füllt fich ber Speicher mit köftlicher Sabe, Die Räume wachsen, es behnt sich bas Haus. Und drinnen waltet Die züchtige Hausfrau, Die Mutter der Kinder, Und herrschet weise Im häuslichen Kreise, Und lehret die Mädchen Und wehret den Knaben, Und reget ohn' Ende Die fleißigen Bande, Und mehrt den Gewinn Mit ordnendem Sinn, Und füllet mit Schätzen die duftenden Laben, Und dreht um die schnurrende Spindel ben Faben,

Und sammelt im reinlich geglätteten Schrein Die schimmernde Wolle, den schnecichten Lein, Und füget zum Guten den Glanz und den Schimmer,

Und rubet nimmer.

Und der Bater mit frohem Blick, Bon des Hauses weitschauendem Giebel Neberzählet sein blühend Glück, Siehet der Pfosten ragende Bäume Und der Scheunen gefüllte Räume Und die Speicher, vom Segen gebogen, Und des Kornes bewegte Wogen, Rühmt sich mit stolzem Mund: Fest, wie der Erde Grund, Gegen des Unglücks Macht Steht mir des Hauses Pracht! Doch mit des Geschickes Mächten Ist kein ew'ger Bund zu flechten, Und das Unglück schreitet schnell.

Wohl! nun kann der Guß beginnen;
Schön gezacket ift der Bruch.
Doch, bevor wir's lassen rinnen,
Betet einen frommen Spruch!
Stoßt den Zapsen auß!
Gott bewahr' das Haus!
Rauchend in des Henkels Bogen
Schießt's mit fenerbraunen Wogen.

Wohlthätig ist des Feuers Macht, Wenn sie der Mensch bezähmt, bewacht, Und was er bilbet, was er schafft, Das dankt er dieser Himmelskraft; Doch furchtbar wird die himmelskraft, Wenn sie der Fessel sich entrafft, Ginhertritt auf der eignen Spur, Die freie Tochter der Natur. Webe, wenn sie losgelassen, Wachsend ohne Wiberstand, Durch die volkbelebten Gaffen Wälzt den ungeheuren Brand! Denn die Elemente haffen Das Gebild ber Menschenhand. Mus der Wolfe Duillt der Segen, Strömt der Regen; Aus der Wolke, ohne Wahl, Ruckt ber Strahl. Hört ihr's wimmern hoch vom Thurm? Das ist Sturm! Roth, wie Blut, Ist der Himmel; Das ist nicht bes Tages Gluth!



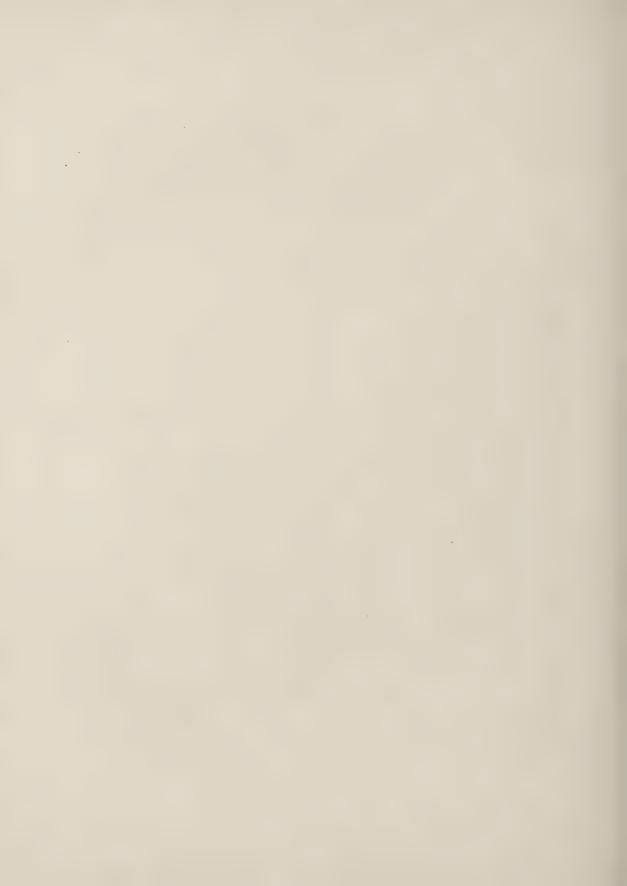

Melch Getümmel Straffen auf! Dampf wallt auf! Flackernd steigt die Feuerfäule, Durch der Straße lange Zeile Wächst es fort mit Windeseile; Rochend, wie aus Ofens Rachen, Glübn bie Lüfte, Balten frachen, Pfosten stürzen, Venfter klirren, Kinder jammern, Mütter irren, Thiere wimmern Unter Trümmern; Alles rennet, rettet, flüchtet, Taghell ist die Nacht gelichtet; Durch der Hände lange Rette Um die Wette Fliegt der Eimer; hoch im Bogen Spriken Quellen Wafferwogen. Beulend kommt der Sturm geflogen, Der die Klamme brausend sucht. Prasselnd in die dürre Frucht Fällt sie, in bes Speichers Räume, In der Sparren durre Bäume, Und als wollte sie im Wehen Mit sich fort der Erde Wucht Reißen in gewalt'ger Flucht, Wächst sie in des Himmels Höhen Riesengroß! Hoffnungslos Weicht der Mensch der Götterstärke, Müßig sieht er seine Werke Und bewundernd untergehn.

Leergebrannt Ist die Stätte, Wilber Stürme rauhes Bette. In den öden Fensterhöhlen Wohnt das Grauen, Und des Himmels Wolfen schauen Hoch hinein. Einen Blick
Nach dem Grabe
Seiner Habe
Sendet noch der Mensch zurück —
Greift fröhlich dann zum Wanderstabe.
Was Feners Wuth ihm auch geraubt,
Ein süßer Trost ist ihm geblieben:
Er zählt die Häupter seiner Lieben,
Und sieh! ihm fehlt kein theures Haupt.

In die Erd' ist's aufgenommen, Glücklich ist die Form gefüllt; Wird's auch schön zu Tage kommen, Daß es Fleiß und Kunst vergilt? Wenn der Guß mißlang? Wenn die Form zersprang? Uch, vielleicht, indem wir hoffen, Hat uns Unheil schon getrossen.

Dem dunkeln Schooß der heil'gen Erde Bertrauen wir der Hände That, Bertraut der Sämann seine Saat Und hofft, daß sie entseimen werde Zum Segen, nach des Himmels Nath. Noch köstlicheren Samen bergen Wir trauernd in der Erde Schooß Und hoffen, daß er aus den Särgen Erblühen soll zu schönerm Loos.

Bon dem Dome, Schwer und bang, Tönt die Glocke Grabgesang. Ernst begleiten ihre Trauerschläge Einen Wandrer auf dem letzten Wege.

Ach! die Gattin ift's, die theure, Ach! es ift die treue Mutter,

20

Die ber schwarze Fürst ber Schatten Wegführt aus bem Arm bes Gatten, Aus ber zarten Kinder Schaar, Die sie blühend ihm gebar, Die sie an der treuen Brust Wachsen sah mit Mutterlust — Ach! bes Hauses zarte Bande

Sind gelöst auf immerdar; Denn sie wohnt im Schattenlande, Die des Hauses Mutter war; Denn es fehlt ihr treues Walten, Ihre Sorge wacht nicht mehr; An verwaister Stätte schalten Wird die Fremde, liebeleer.



Bis die Glocke sich verkühlet, Laßt die strenge Arbeit ruhn. Wie im Laub der Bogel spielet, Mag sich jeder gütlich thun. Winkt der Sterne Licht, Ledig aller Pflicht, Hört der Bursch die Besper schlagen; Meister muß sich immer plagen.

Munter förbert seine Schritte Fern im wilden Forst der Wandrer Nach der lieben Heimathhütte. Blöckend ziehen heim die Schafe, Und der Ninder Breitgestirnte, glatte Schaaren Kommen brüllend, Die gewohnten Ställe füllend.





Schwer berein Schwankt ber Wagen, Kornbeladen; Buut von Karben, Auf den Garben Liegt der Kranz, Und das junge Volk der Schnitter Fliegt zum Tanz. Markt und Straße werden stiller; Um des Lichts gesell'ge Flamme Sammeln sich die Hausbewohner, Und das Stadtthor schließt sich knarrend. Schwarz bedecket Sich die Erde; Doch ben sichern Bürger schrecket Nicht die Nacht, Die ben Bosen gräßlich wecket; Denn das Auge des Gesetzes wacht.

Heil'ge Ordnung, segenreiche Himmelstochter, die das Gleiche Frei und leicht und freudig bindet, Die der Städte Bau gegründet, Die herein von den Gefilden Rief den ungesell'gen Wilben, Eintrat in der Menschen Hütten, Sie gewöhnt zu sanften Sitten, Und das theuerste der Bande Woh, den Trieb zum Vaterlande!

Tausend sleiß'ge Hände regen, Helsen sich in munterm Bund, Und in feurigem Bewegen Werden alle Kräfte kund. Meister rührt sich und Geselle In der Freiheit heil'gem Schut; Jeder freut sich seiner Stelle, Bietet dem Berächter Trutz. Arbeit ist des Bürgers Zierde, Segen ift ber Mühe Preis; Ehrt ben König seine Würbe, Ehret uns ber Hände Fleiß.

Holber Friede,
Süße Eintracht,
Weilet, weilet
Freundlich über dieser Stadt!
Möge nie der Tag erscheinen,
Wo des ranhen Krieges Horden
Dieses stille Thal durchtoben,
Wo der Himmel,
Den des Abends sanste Köthe
Lieblich malt,
Bon der Dörser, von der Städte
Wildem Brande schrecklich strahlt!

Nun zerbrecht mir das Gebäude, Seine Absicht hat's erfüllt, Daß sich Herz und Auge weide An dem wohlgelungnen Bild. Schwingt den Hammer, schwingt, Bis der Mantel springt! Wenn die Glock' soll auferstehen, Muß die Form in Stücken gehen.

Der Meister kann die Form zerbrechen Mit weiser Hand, zur rechten Zeit; Doch wehe, wenn in Flammenbächen Das glühnde Erz sich selbst besreit! Blindwüthend, mit des Donners Krachen, Zersprengt es das geborstne Haus, Und wie aus offnem Höllenrachen Speit es Verderben zündend aus. Wo rohe Kräste sinnlos walten, Da kann sich kein Gebild gestalten; Wenn sich die Bölser selbst besrein,

29 \*

Weh, wenn sich in bem Schooß ber Städte Der Fenerzunder still gehäuft, Das Bolk, zerreißend seine Kette, Zur Eigenhilse schrecklich greist! Da zerret an der Glocke Strängen Der Aufruhr, daß sie heulend schallt Und, nur geweiht zu Friedensklängen, Die Losung anstimmt zur Gewalt.

Freiheit und Gleichheit! hört man schallen; Der ruh'ge Bürger greift zur Wehr, Die Straßen füllen sich, die Hallen, Und Würgerbanden ziehn umher. Da werden Weiber zu Hnäuen Und treiben mit Entsetzen Scherz; Noch zuckend, mit des Panthers Zähnen, Berreißen fie des Feindes Berg. Nichts Heiliges ist mehr, es lösen Sich alle Bande frommer Scheu; Der Gute räumt den Plat dem Bofen, Und alle Lafter walten frei. Gefährlich ist's, ben Leu zu wecken, Verderblich ift des Tigers Zahn; Jedoch der schrecklichste der Schrecken, Das ist der Mensch in seinem Wahn. Weh denen, die dem Ewigblinden Des Lichtes Himmelsfackel leihn! Sie strahlt ihm nicht, sie kann nur gunden, Und äschert Städt' und Länder ein.

Trende hat mir Gott gegeben!
Sehet! wie ein goldner Stern
Aus der Hülfe, blank und eben,
Schält sich der metallne Kern.
Von dem Helm zum Kranz
Spielt's wie Sonnenglanz.
Auch des Wappens nette Schilder Loben den erfahrnen Bilder. Herein! herein! Gefellen alle, schließt den Reihen, Daß wir die Glocke taufend weihen! Concordia soll ihr Name sein. Zur Eintracht, zu herzinnigem Vereine Versammle sie die liebende Gemeine.

Und dies sei fortan ihr Beruf, Wozu der Meister sie erschuf! Hoch überm niedern Erdenleben Soll sie im blauen Himmelszelt, Die Nachbarin des Donners, schweben Und grenzen an die Sternenwelt; Soll eine Stimme fein von oben, Wie der Gestirne helle Schaar, Die ihren Schöpfer wandelnd loben Und führen das bekränzte Jahr. Rur ewigen und ernsten Dingen Sei ihr metallner Mund geweiht, Und stündlich mit den schnellen Schwingen Berühr' im Fluge sie die Zeit. Dem Schicksal leihe sie die Zunge; Selbst herzlos, ohne Mitgefühl, Begleite sie mit ihrem Schwunge Des Lebens wechselvolles Spiel. Und wie der Klang im Ohr vergehet, Der mächtig tonend ihr erschallt, So lehre fie, daß nichts bestehet, Daß alles Irdische verhallt.

Jeho mit der Kraft des Stranges Wiegt die Glock' mir aus der Gruft, Daß sie in das Reich des Klanges Steige, in die Himmelsluft!

Ziehet, ziehet, hebt!

Sie bewegt sich, schwebt!

Freude dieser Stadt bedeute,

Kriede sei ihr erst Geläute.

## Die Macht des Gesanges.

in Regenstrom aus Felsenrissen, Er kommt mit Donners Ungestüm, Bergtrümmer solgen seinen Güssen, Und Sichen stürzen unter ihm; Erstaunt, mit wollustvollem Grausen, Hört ihn der Wanderer und lauscht, Er hört die Fluth vom Felsen brausen, Doch weiß er nicht, woher sie rauscht: So strömen des Gesanges Wellen Hervor aus nie entdeckten Quellen.

Berbündet mit den furchtbarn Wesen, Die still des Lebens Faden drehn, Wer kann des Sängers Zauber lösen, Wer seinen Tönen widerstehn? Wie mit dem Stab des Götterboten Beherrscht er das bewegte Herz; Er taucht es in das Reich der Todten, Er hebt es staunend himmelwärts Und wiegt es zwischen Ernst und Spiele Auf schwanker Leiter der Gefühle.

Wie wenn auf einmal in die Kreise Der Freude, mit Gigantenschritt, Geheimnißvoll, nach Geisterweise, Ein ungeheures Schickal tritt; Da beugt sich jede Erbeugröße Dem Frembling aus der andern Welt, Des Jubels nichtiges Getöse Berstummt und jede Larve fällt, Und vor der Wahrheit mächt'gem Siege Berschwindet jedes Werk der Lüge.

So rafft von jeder eiteln Bürde, Wenn des Gesanges Ruf erschallt, Der Mensch sich auf zur Geisterwürde Und tritt in heilige Gewalt; Den hohen Göttern ist er eigen, Ihm darf nichts Irdisches sich nahn, Und jede andre Macht muß schweigen, Und kein Verhängniß fällt ihn an; Es schwinden jedes Kummers Falten, So lang des Liedes Zauber walten.

Und wie nach hoffnungslofem Sehnen, Nach langer Trennung bitterm Schmerz, Ein Kind mit heißen Reuethränen Sich stürzt an seiner Mutter Herz: So führt zu seiner Jugend Hütten, Zu seiner Unschuld reinem Glück, Bom fernen Ausland fremder Sitten Den Flüchtling der Gesang zurück, In der Natur getreuen Armen Bon kalten Regeln zu erwarmen.



hret die Frauen! sie flechten und weben Simmlische Rosen ins irdische Leben, Flechten der Liebe beglückendes Band, Und in der Grazie züchtigem Schleier Nähren sie wachsam das ewige Feuer Schöner Gefühle mit heiliger Hand.

Ewig aus der Wahrheit Schranken Schweift des Mannes wilde Kraft; Unstät treiben die Gedanken Auf dem Meer der Leidenschaft; Gierig greift er in die Ferne, Nimmer wird sein Herz gestillt; Kastlos durch entlegne Sterne Jagt er seines Traumes Bild.

Alber mit zauberisch fesselndem Blicke Winken die Frauen den Flüchtling zurücke, Warnend zurück in der Gegenwart Spur. In der Mutter bescheidener Hütte Sind sie geblieben mit schamhafter Sitte, Treue Töchter der frommen Natur.

Feinblich ift bes Mannes Streben, Mit zermalmender Gewalt Geht der wilde durch das Leben, Ohne Naft und Aufenthalt. Was er schuf, zerstört er wieder, Nimmer ruht der Bünsche Streit, Nimmer, wie das Haupt der Hyder Ewig fällt und sich erneut. Aber, zufrieden mit stillerem Ruhme, Brechen die Frauen des Augenblicks Blume, Nähren sie sorgsam mit liebendem Fleiß, Freier in ihrem gebundenen Birken, Reicher, als er, in des Wissens Bezirken Und in der Dichtung unendlichem Kreis.

Streng und stolz, sich selbst genügend, Kennt des Mannes kalte Brust, Herzlich an ein Herz sich schmiegend, Nicht der Liebe Götterlust, Kennet nicht den Tausch der Seelen, Nicht in Thränen schmilzt er hin; Selbst des Lebens Kämpfe stählen Härter seinen harten Sinn.

Aber, wie leise vom Zephyr erschüttert, Schnell die ävlische Harse erzittert, Also die fühlende Seele der Frau. Zärtlich geängstigt vom Bilde der Qualen, Wallet der liebliche Busen, es strahlen Perlend die Augen von himmlischem Thau.

In der Männer Herrschgebiete Gilt der Stärke trotig Recht; Mit dem Schwert beweist der Scythe, Und der Perser wird zum Knecht. Es besehden sich im Grimme Die Begierden wild und roh, Und der Eris rauhe Stimme Waltet, wo die Charis sloh.

Aber mit sanft überrebenber Bitte Führen die Frauen den Scepter der Sitte, Löschen die Zwietracht, die tobend entglüht, Lehren die Kräfte, die feindlich sich haffen, Sich in der lieblichen Form zu umfassen, Und vereinen, was ewig sich flicht.

# hoffnung.

Breden und träumen die Menschen viel Bon bessern künftigen Tagen; Nach einem glücklichen, goldenen Ziel Sieht man sie rennen und jagen. Die Welt wird alt und wird wieder jung, Doch der Mensch hosst immer Berbesserung.

Die Hoffnung führt ihn ins Leben ein, Sie umflattert den fröhlichen Knaben, Den Jüngling locket ihr Zauberschein, Sie wird mit dem Greis nicht begraben; Denn beschließt er im Grabe den müden Lauf, Noch am Grabe pflanzt er — die Hoffnung auf.

Es ift kein leerer, schmeichelnder Wahn, Erzeugt im Gehirne des Thoren. Im Herzen kündet es laut sich an: Zu was Besserm sind wir geboren; Und was die innere Stimme spricht, Das täuscht die hoffende Seele nicht.

### Die deutsche Aluse.



ein Augustisch Alter blühte,
Reines Medicäers Güte
Lächelte der dentschen Kunst;
Sie ward nicht gepflegt vom Ruhme,
Sie entfaltete die Blume
Richt am Strahl der Fürstengunst.

Bon dem größten deutschen Sohne, Bon des großen Friedrichs Throne Ging sie schutzlos, ungeehrt. Nühmend darf's der Deutsche sagen, Höher darf das Herz ihm schlagen: Selbst erschuf er sich den Werth. Darum steigt in höherm Bogen, Darum strömt in vollern Wogen Deutscher Barden Hochgesang; Und in eigner Fülle schwellend Und aus Herzens Tiefen quellend, Spottet er der Regeln Zwang.

## Der Sämann.

iche, voll Hoffnung vertraust du der Erde den goldenen Samen Und erwartest im Lenz fröhlich die keimende Saat. Nur in die Furche der Zeit bedenkst du dich Thaten zu streuen, Die, von der Weisheit gesät, still für die Ewigkeit blühn?

### Der Kaufmann.

ohin segelt das Schiff? Es trägt sidonische Männer, Die von dem frierenden Nord bringen den Bernstein, das Zinn. Trag' es gnädig, Neptun, und wiegt es schonend, ihr Winde, In bewirthender Bucht rausch' ihm ein trintbarer Quell. Euch, ihr Götter, gehört der Kausmann. Güter zu suchen Geht er, doch an sein Schiff knüpset das Gute sich an.

### Die Johanniter.

errlich fleidet sie euch, des Kreuzes surchtbare Küstung,
Wenn ihr, Löwen der Schlacht, Akton und Rhodus beschützt,
Durch die sprische Wüste den bangen Pilgrim geleitet
Und mit der Cherubim Schwert steht vor dem heiligen Grab.
Aber ein schönerer Schmuck umgibt euch, die Schürze des Wärters,
Wenn ihr, Löwen der Schlacht, Söhne des edelsten Stamms,
Dient an des Kranken Bett, dem Lechzenden Labung bereitet
Und die niedrige Pflicht christlicher Milde vollbringt.
Religion des Kreuzes, nur du verknüpftest in einem
Kranze der Demuth und Kraft doppelte Palme zugleich!

### Columbus.

teure, muthiger Segler! Gs mag der Witz dich verhöhnen, Und der Schiffer am Steu'r senken die lässige Hand. Immer, immer nach West! Dort muß die Küste sich zeigen, Liegt sie doch deutlich und liegt schimmernd vor deinem Verstand. Traue dem leitenden Gott und folge dem schweigenden Weltmeer! Wär' sie noch nicht, sie stieg' jest aus den Fluthen empor. Mit dem Genius steht die Natur in ewigem Vunde; Was der eine verspricht, leistet die andre gewiß.

## Odysseus.

Me Gewässer durchkreuzt, die Heimath zu sinden, Odysseus;

Durch der Schlla Gebell, durch der Charybde Gefahr,

Durch die Schrecken des feindlichen Meers, durch die Schrecken des Landes,
Selber in Aides' Reich führt ihn die irrende Fahrt.

Endlich trägt das Geschick ihn schlasend an Ithakas Küste:
Er erwacht und erkennt jammernd das Vaterland nicht.

### Rarthago.

usgeartetes Kind der bessern menschlichen Mutter,
Das mit des Kömers Gewalt paaret des Tyriers List!
Aber jener beherrschte mit Kraft die eroberte Erde,
Dieser belehrte die Welt, die er mit Klugheit bestahl.
Sprich! was rühmt die Geschichte von dir? Wie der Kömer erwarbst du Mit dem Eisen, was du tyrisch mit Golde regierst.

### Dentsche Trene.

ben Scepter Germaniens stritt mit Ludwig dem Bayer Friedrich aus Habsburgs Stamm, beide gerufen zum Thron; Aber den Austrier führt, den Jüngling, das neibische Kriegsglück In die Fesseln des Feinds, der ihn im Kampfe bezwingt. Mit dem Throne kauft er sich los, sein Wort muß er geben, Für den Sieger das Schwert gegen die Freunde zu ziehn; Aber was er in Banden gelobt, kann er frei nicht erfüllen; Siehe, da stellt er aufs neu willig den Banden sich dar. Tief gerührt umhalst ihn der Feind, sie wechseln von nun an, Wie der Freund mit dem Freund, traulich die Becher des Mahls, Arm in Arme schlummern auf einem Lager die Fürsten, Da noch blutiger Haß grimmig die Bölker zerfleischt. Gegen Friedrichs Heer muß Ludwig ziehen. Zum Wächter Bayerns läßt er den Teind, den er bestreitet, zurück. "Wahrlich! So ist's! Es ist wirklich so! Man hat mir's geschrieben," Rief der Pontifer aus, als er die Kunde vernahm.

# Pompeji und Herculanum.

Telches Wunder begibt sich? Wir flehten um trinkbare Quellen, Erbe, dich an, und was sendet bein Schoof uns herauf! Lebt es im Abgrund auch? Wohnt unter der Lava verborgen Roch ein neues Geschlecht? Kehrt das entflohne zurück? Griechen, Römer, o kommt! o seht, das alte Pompeji Kindet sich wieder, aufs neu bauet sich Hercules' Stadt. Giebel an Giebel steigt, ber räumige Porticus öffnet Seine Hallen, v eilt, ihn zu beleben, herbei! Aufaethan ist das weite Theater, es stürze durch seine Sieben Mündungen fich fluthend die Menge herein. Mimen, wo bleibt ihr? Hervor! Das bereitete Opfer vollende Atreus' Sohn, bem Orest folge ber grausende Chor! Wohin führet der Bogen des Siegs? Erkennt ihr das Forum? Was für Gestalten sind das auf dem curulischen Stuhl? Traget, Lictoren, die Beile voran! Den Seffel besteige Richtend der Prätor, der Zeug' trete, der Aläger vor ihn. Reinliche Gaffen breiten sich aus, mit erhöhetem Pflafter Zichet der schmälere Weg neben den Häusern sich hin. Schützend springen die Dacher hervor, die zierlichen Zimmer Reihn um den einsamen Hof heimlich und traulich sich her. Deffnet die Läden geschwind und die lange verschütteten Thüren! In die schaudrigte Racht falle ber luftige Tag! Siehe, wie rings um den Rand die netten Banke sich behnen, Wie von buntem Gestein schimmernd das Estrich sich hebt! Frisch noch erglänzt die Wand von heiter brennenden Farben. Wo ift ber Künftler? Er warf eben den Binsel hinweg. Schwellender Früchte voll und lieblich geordneter Blumen Fasset der muntre Feston reizende Bildungen ein. Mit beladenem Korb schlüpft hier ein Amor vorüber, Emsige Genien bort keltern ben purpurnen Wein;

Soch auf springt die Bacchantin im Tang, dort ruhet sie schlummernd, Und der lauschende Kann hat sich nicht satt noch gesehn. Flüchtig tummelt sie bier den raschen Centauren, auf einem Knie nur schwebend, und treibt frisch mit dem Thursus ihn an. Knaben! was faumt ihr? Herbei! Da stehn noch die schönen Geschirre. Frisch, ihr Mädchen, und schöpft in den etrurischen Krug! Steht nicht der Dreifuß hier auf schön geflügelten Sphinren? Schüret das Kener! Geschwind, Sklaven, bestellet den Berd! Rauft, hier geb' ich euch Münzen, vom mächtigen Titus gepräget; Auch noch die Wage liegt hier, sehet, es fehlt kein Gewicht. Stecket das brennende Licht auf den zierlich gebildeten Leuchter, Und mit glänzendem Del fülle die Lampe sich an! Was verwahret dies Käftchen? O seht, was der Bräutigam sendet, Mädchen! Spangen von Gold, glänzende Baften zum Schmuck. Kühret die Braut in das duftende Bad, hier stehn noch die Salben, Schminke find' ich noch hier in dem gehöhlten Krustall. Alber wo bleiben die Männer? die Alten? Im ernsten Museum Liegt noch ein köstlicher Schatz seltener Rollen gehäuft. Griffel findet ihr hier zum Schreiben, wächserne Tafeln; Richts ist verloren, getreu hat es die Erde bewahrt. Auch die Penaten, sie stellen sich ein, es finden sich alle Götter wieder; warum bleiben die Priester nur aus? Den Caduceus schwingt der zierlich geschenkelte Hermes, Und die Victoria fliegt leicht aus der haltenden Hand. Die Altäre, sie steben noch da, o kommet, o zündet, Lang schon entbehrte der Gott, zündet die Opfer ihm an!

## Ilias.

mmer zerreißet den Kranz des Homer und zählet die Bäter Des vollendeten ewigen Werks! Hat es doch eine Mutter nur und die Züge der Mutter, Deine unsterblichen Züge, Natur!

### Beus zu Hercules.

icht aus meinem Neftar hast du dir (Vottheit getrunken; Deine (Vötterkraft war's, die dir den Nektar errang.

# Die Antike an den nordischen Wanderer.

eber Ströme hast du gesetzt und Meere durchschwommen, Neber der Alpen Webirg trug dich der schwindlichte Steg, Mich in der Näbe zu schann und meine Schöne zu preisen, Die der begeisterte Ruf rühmt durch die stannende Welt; Und nun stehst du vor mir, du darsst mich Heil'ge berühren, Aber bist du mir jest näher, und bin ich es dir?

## Die Sänger der Vorwelt.

i (= 16 +) +

ngt, wo sind die Vortrefflichen hin, wo find' ich die Sänger, Die mit dem lebenden Wort horchende Bölker entzückt, Die vom Simmel den Gott, zum Simmel den Menschen gesungen Und getragen den Geist hoch auf den Flügeln des Lieds? Ach, noch leben die Sanger; nur fehlen die Thaten, die Lyra Freudig zu wecken, es fehlt, ach! ein empfangendes Ohr. Glückliche Dichter der glücklichen Welt! Von Munde zu Munde Flog, von Geschlecht zu Geschlecht euer empfundenes Wort. Wie man die Götter empfängt, so begrüßte jeder mit Andacht, Was der Genius ihm, redend und bildend, erschuf. Un der Gluth des Gesangs entflammten des Hörers Gefühle, An des Hörers Gefühl nährte der Sänger die Gluth — Nährt' und reinigte sie! Der Glückliche, dem in des Bolkes Stimme noch hell zurück tonte die Seele des Lieds, Dem noch von außen erschien, im Leben, die himmlische Gottheit, Die der Neuere kaum, kaum noch im Herzen vernimmt.

## Die Antiken zu Paris.

as der Griechen Kunft erschaffen, Mag der Franke mit den Waffen Führen nach ber Seine Strand, Und in prangenden Menfeen Zeig' er seine Siegstrophäen Dem erstaunten Vaterland!

Ewig werden sie ihm schweigen Nie von den Gestellen steigen In des Lebens frischen Reihn. Der allein befitt bie Musen, Der sie trägt im warmen Busen, Dem Bandalen find fie Stein.

# Thekla.

Sine Geifferftimme.

o ich sei, und wo mich hingewendet, Als mein flücht'ger Schatten bir entschwebt? Sab' ich nicht beschloffen und geendet, Hab' ich nicht geliebet und gelebt?

Willst du nach den Nachtigallen fragen, Die mit seelenvoller Melodie Dich entzückten in des Lenzes Tagen? Rur so lang sie liebten, waren sie.

Ob ich den Berlorenen gefunden? Glaube mir, ich bin mit ihm vereint, Wo sich nicht mehr trennt, was sich verbunden, Denn wie jeder wägt wird ihm gewogen; Dort, wo keine Thräne wird geweint.

Dorten wirst auch du uns wieder finden, Wenn bein Lieben unferm Lieben gleicht; Dort ist auch der Vater frei von Eunden, Den der blut'ge Mord nicht mehr erreicht.

Und er fühlt, daß ihn kein Wahn betrogen, MIs er aufwärts zu ben Sternen fah; Wer es glaubt, dem ift das Heil'ge nah.

Wort gehalten wird in jenen Käumen Jedem schönen gläubigen Gefühl; Wage bu, zu irren und zu träumen, Hoher Sinn liegt oft in kind'schem Spiel.

# Das Mädden von Orleans.

as eble Bilb der Menschheit zu verhöhnen, Im tiefsten Staube wälzte dich der Spott; Krieg führt der Witz auf ewig mit dem Schönen, Er glaubt nicht an den Engel und den Gott; Dem Herzen will er seine Schätze rauben, Den Wahn bekriegt er und verletzt den Glauben.

Doch, wie du selbst, aus kindlichem Geschlechte, Selbst eine fromme Schäferin, wie du, Reicht dir die Dichtkunst ihre Götterrechte, Schwingt sich mit dir den ew'gen Sternen zu. Mit einer Glorie hat sie dich umgeben; Dich schuf das Herz, du wirst unsterblich leben.

Es liebt die Welt, das Strahlende zu schwärzen Und das Erhabne in den Staub zu ziehn; Doch fürchte nicht! Es gibt noch schöne Herzen, Die für das Hohe, Herrliche entglühn. Den lauten Markt mag Momus unterhalten; Ein edler Sinn liebt edlere Gestalten.

### Menie.

uch bas Schöne muß fterben! Das Menschen und Götter bezwinget, Nicht die eherne Brust rührt es des stygischen Zeus.

Einmal nur erweichte die Liebe den Schattenbeherrscher,
Und an der Schwelle noch, streng, rief er zurück sein Geschenk.

Richt stillt Aphrodite dem schönen Knaben die Bunde,
Die in den zierlichen Leib grausam der Eber gerigt.

Richt errettet den göttlichen Hold die unsterbliche Mutter,
Bann er, am skäischen Thor fallend, sein Schicksal erfüllt.

Aber sie steigt aus dem Weer mit allen Töchtern des Nereus,
Und die Klage hebt an um den verherrlichten Sohn.

Siehe, da weinen die Götter, es weinen die Göttinnen alle,
Daß das Schöne vergeht, daß das Bollkommene stirbt.

Auch ein Klaglied zu sein im Mund der Geliebten, ist herrlich,
Denn das Gemeine geht klanglos zum Orkus hinab.

### Der spielende Knabe.

piele, Kind, in der Mutter Schooß! Auf der heiligen Insel Findet der trübe Gram, findet die Sorge dieh nicht.
Viebend halten die Arme der Mutter dich über dem Abgrund,
Und in das fluthende Grab lächelst du schuldloß hinab.
Spiele, liebliche Unschuld! Noch ist Arkadien um dich,
Und die freie Natur folgt nur dem fröhlichen Trieb;
Noch erschafft sich die üppige Kraft erdichtete Schranken,
Und dem willigen Muth sehlt noch die Pflicht und der Zweck.
Spiele! Bald wird die Arbeit kommen, die hagre, die ernste,
Und der gebietenden Pflicht mangeln die Lust und der Muth.

### Die Geschlechter.

ch in dem zarten Kind zwei liebliche Blumen vereinigt, Jungfrau und Jüngling, sie deckt beide die Knospe noch zu. Leise löst sich das Band, es entzweien sich zart die Naturen, Und von der holden Scham trennet sich feurig die Kraft. Gönne dem Knaben zu spielen, in wilder Begierde zu toben; Rur die gesättigte Kraft kehret zur Anmuth zurück. Und der Knospe beginnt die doppelte Blume zu streben, Röstlich ist jede, doch stillt keine dein sehnendes Berz. Reizende Fülle schwellt der Jungfrau blübende Glieder. Aber der Stolz bewacht streng, wie der Gürtel, den Reiz. Scheu, wie das zitternde Reh, das ihr Horn durch die Wälder verfolget. Klieht sie im Mann nur den Keind, hasset noch, weil sie nicht liebt. Tropig schauet und fühn aus finstern Wimpern der Jüngling, . Und gehärtet zum Kampf spannet die Sehne sich an. Fern in der Speere Gewühl und auf die stäubende Rennbahn Ruft ihn der lockende Ruhm, reißt ihn der brausende Muth. Sett beschütze bein Werk, Natur! Auseinander auf immer Fliehet, wenn du nicht vereinst, feindlich, was ewig sich sucht.





Aber da bist du, du Mächtige, schon, aus dem wildesten Streite Rufst du der Harmonie göttlichen Frieden hervor. Tief verstummet die lärmende Jagd, des rauschenden Tages Tosen verhallet, und leis sinken die Sterne herab. Seufzend flüstert das Rohr, fauft murmelnd gleiten die Bäche, Und mit melodischem Lied füllt Philomela den Hain. Was erreget zu Seufzern der Jungfrau steigenden Busen? Küngling, was füllet den Blick schwellend mit Thränen dir an? Ach, sie suchet umsoust, was sie sankt auschmiegend umfasse, Und die schwellende Frucht benget zur Erde die Last. Ruhelos strebend verzehrt sich in eigenen Flammen der Jüngling, Ach, der brennenden Gluth webet kein lindernder Hauch. Siehe, da finden sie sich, es führet sie Amor zusammen, Und dem geflügelten Gott folgt der geflügelte Sieg. Göttliche Liebe, du bist's, die der Menschheit Blumen vereinigt! Ewig getrennt, sind sie doch ewig verbunden durch dich.

# Macht des Weibes.

ächtig seid ihr, ihr seid's durch der Gegenwart ruhigen Zauber;
Was die stille nicht wirkt, wirket die rauschende nie.
Kraft erwart' ich vom Mann, des Gesetzes Würde behaupt' er;
Uber durch Anmuth allein herrschet und herrsche das Weib.
Manche zwar haben geherrscht durch des Geistes Macht und der Thaten,
Aber dann haben sie dich, höchste der Kronen, entbehrt.
Wahre Königin ist nur des Weibes weibliche Schönheit:
Wo sie sich zeige, sie herrscht, herrschet bloß, weil sie sich zeigt.



# Der Tanz.

Diehe, wie schwebenden Schritts im Wellenschwung sich die Paare Drehen! Den Boden berührt kaum der geflügelte Fuß.

Sch' ich flüchtige Schatten, befreit von der Schwere des Leibes?

Schlingen im Mondlicht dort Elfen den luftigen Reihu?

Wie, vom Zephyr gewiegt, der leichte Rauch in die Luft fließt,

Wie sich leise der Kahn schaukelt auf silberner Fluth,

Höhft der gelehrige Tuß auf des Takts melodischer Woge;

Sänselndes Saitengetön hebt den ätherischen Leib.

Zett, als wollt' es mit Macht durchreißen die Kette des Tanzes,

Schwingt sich ein muthiges Paar dort in den dichtesten Reihn.

Schnell vor ihm her entsteht ihm die Bahn, die hinter ihm schwindet,

Wie durch magische Hand öffnet und schließt sich der Weg.

est schwahd es dem Blick; in wildem Gewirr durcheinander

et der zierliche Bau dieser beweglichen Welt.

Sieh! jest schwand es dem Blick; in wildem Gewirr durcheinander Stürzt der zierliche Bau dieser beweglichen Welt. Nein, dort schwebt es frohlockend herauf, der Knoten entwirrt sich; Mur mit verändertem Reiz stellet die Regel sich ber. Ewig zerstört, es erzeugt sich ewig die drehende Schöpfung, Und ein stilles Gesetz lenkt der Verwandlungen Spiel. Sprich, wie geschieht's, daß raftlos erneut die Bildungen schwanken, Und die Ruhe besteht in der bewegten Gestalt? Jeder ein Berricher, frei, nur dem eigenen Berzen gehorchet Und im eilenden Lauf findet die einzige Bahn? Willst du es wissen? Es ist des Wohllauts mächtige Gottheit, Die zum geselligen Tanz ordnet den tobenden Sprung, Die, der Nemesis gleich, an des Rhythmus goldenem Zügel Leukt die brausende Lust und die verwilderte zähmt. Und dir rauschen umsonst die Harmonieen des Weltalls? Dich ergreift nicht der Strom dieses erhabnen Gesanas? Nicht der begeisternde Takt, den alle Wesen dir schlagen? Nicht der wirbelnde Tang, der durch den ewigen Raum Leuchtende Sonnen schwingt in fühn gewundenen Bahnen? Das bu im Spiele boch ehrst, flichst bu im Handeln, bas Maß.

### Das Glück.

elia, welchen die Götter, die anädigen, vor der Geburt schon Liebten, welchen als Kind Benus im Urme gewiegt, Welchem Phöbus die Augen, die Lippen Hermes gelöset, Und das Siegel der Macht Zeus auf die Stirne gedrückt! Ein erhabenes Loos, ein göttliches, ist ihm gefallen, Schon vor des Kampfes Beginn sind ihm die Schläfe befränzt. Ihm ift, eh' er es lebte, das volle Leben gerechnet, Ch' er die Mühe bestand, hat er die Charis erlangt. (Groß zwar nenn' ich den Mann, der, sein eigner Bildner und Schöpfer, Durch der Tugend Gewalt selber die Parze bezwingt; Aber nicht erzwingt er das Glück, und was ihm die Charis Reidisch geweigert, erringt nimmer der strebende Muth. Vor Unwürdigem kann dich der Wille, der ernste, bewahren, Alles Söchste, es kommt frei von den Göttern herab. Wie die Geliebte dich liebt, so kommen die himmlischen Gaben; Oben in Jupiters Reich herrscht, wie in Amors, die Gunft. Neigungen haben die Götter, sie lieben der grünenden Jugend Lockigte Scheitel, es zieht Freude die Fröhlichen an. Richt der Sehende wird von ihrer Erscheinung beseligt, Ihrer Herrlichkeit Glanz hat nur der Blinde geschaut. Gern erwählen fie sich ber Einfalt kindliche Seele, In das bescheidne Gefäß schließen sie Göttliches ein. Ungehofft sind sie da und täuschen die stolze Erwartung, Reines Bannes Gewalt zwinget die Freien herab. Wem er geneigt, dem sendet der Bater der Menschen und Götter Seinen Abler herab, trägt ihn zu himmlischen Höhn. Unter die Menge greift er mit Eigenwillen, und welches Haupt ihm gefället, um das flicht er mit liebender Hand Jest den Lorbeer und jest die herrschaftgebende Binde, Krönte doch selber den Gott nur das gewogene Glück. Vor dem Glücklichen her tritt Phöbus, der puthische Sieger, Und der die Herzen bezwingt, Amor, der lächelnde Gott. Vor ihm ebnet Poseidon das Meer, sanft gleitet des Schiffes Riel, das den Cafar führt und sein allmächtiges Glück.

Ihm zu Küßen legt sich der Leu, das brausende Delphin Steigt aus den Tiefen, und fromm beut es den Rücken ihm an. Zürne dem Glücklichen nicht, daß den leichten Sieg ihm die Götter Schenken, daß aus der Schlacht Benus den Liebling entrückt. Ihn, den die Lächelnde rettet, den Göttergeliebten beneid' ich, Renen nicht, dem sie mit Nacht deckt den verdunkelten Blick. War er weniger herrlich, Achilles, weil ihm Hephästos Selbst geschmiedet den Schild und das verderbliche Schwert, Weil um den sterblichen Mann der große Olymp sich beweget? Das verherrlichet ihn, daß ihn die Götter geliebt, Daß sie sein Zürnen geehrt und, Ruhm dem Liebling zu geben, Hellas' bestes Geschlecht stürzten zum Orkus hinab. Zürne der Schönheit nicht, daß sie schön ist, daß sie verdienstlog. Wie der Lilie Relch prangt durch der Benus Geschenk! Laß sie die Glückliche sein; du schaust sie, du bist der Beglückte! Wie sie ohne Verdienst glänzt, so entzücket sie dich. Freue dich, daß die Gabe bes Lieds vom himmel herabkommt, Daß der Sänger dir singt, was ihn die Muse gelehrt! Weil der Gott ihn beseelt, so wird er dem Hörer zum Gotte; Weil er der Glückliche ift, kannst du der Selige sein. Auf dem geschäftigen Markt, da führe Themis die Wage, Und es messe der Lohn streng an der Mühe sich ab; Aber die Freude ruft nur ein Gott auf sterbliche Wangen, Wo fein Bunder geschieht, ift fein Beglückter zu fehn. Alles Menschliche muß erst werden und wachsen und reifen, Und von Gestalt zu Gestalt führt es die bildende Zeit; Aber das Glückliche siehest du nicht, das Schöne nicht werden, Fertig von Ewigkeit her steht es vollendet vor dir. Jede irdische Benus ersteht, wie die erste des Himmels, Eine dunkle Geburt, aus dem unendlichen Meer; Wie die erste Minerva, so tritt, mit der Aegis gerüstet. Aus des Donnerers Haupt jeder Gedanke des Lichts.

- olo - d.

### Der Genius.

ub' ich," sprichst du, "dem Wort, das der Weisheit Meister mich lehren, "Das der Lehrlinge Schaar sicher und fertig beschwört? "Kann die Wiffenschaft nur zum wahren Frieden mich führen, " Rur bes Systemes Gebält stützen das Glück und das Recht? "Muß ich bem Trieb mißtraun, ber leise mich warnt, bem Gesetze, "Das du felber, Natur, mir in den Bufen geprägt, "Bis auf die ewige Schrift die Schul' ihr Siegel gedrücket "Und der Formel Gefäß bindet den flüchtigen Geist? "Sage bu mir's, bu bift in diese Tiefen gestiegen, "Aus dem modrigten Grab kamst du erhalten zurück. "Dir ist bekannt, was die Gruft der dunkeln Wörter bewahret, "Ob der Lebenden Trost dort bei den Mumien wohnt? "Muß ich ihn wandeln, den nächtlichen Weg? Mir graut, ich bekenn' es! "Wandeln will ich ihn doch, führt er zu Wahrheit und Recht." — Freund, bu kennst boch die goldene Zeit? Es haben die Dichter Manche Sage von ihr rührend und kindlich erzählt — Jene Zeit, da das Heilige noch im Leben gewandelt, Da jungfräulich und keusch noch das Gefühl sich bewahrt, Da noch bas große Gesetz, bas oben im Sonnenlauf waltet, Und verborgen im Gi reget den hüpfenden Punkt, Noch der Nothwendigkeit stilles Gesetz, das stätige, gleiche, Auch ber menschlichen Bruft freiere Wellen bewegt, Da nicht irrend ber Sinn und treu, wie der Zeiger am Uhrwerk, Auf das Wahrhaftige nur, nur auf das Ewige wies? -Da war kein Profaner, kein Gingeweihter zu sehen, Was man lebendig empfand, ward nicht bei Todten gesucht; Gleich verständlich für jegliches Herz war die ewige Regel, Gleich verborgen der Quell, dem sie belebend entfloß. Aber die glückliche Zeit ist dahin! Bermessene Willfür Sat der getreuen Natur göttlichen Frieden gestört. Das entweihte Gefühl ift nicht mehr Stimme ber Götter, Und das Drakel verstummt in der entadelten Bruft. Rur in dem stilleren Gelbst vernimmt es der horchende Geift noch, Und den heiligen Sinn hütet das mustische Wort. Hier beschwört es ber Forscher, der reines Herzens hinabsteigt, Und die verlorne Natur gibt ihm die Weisheit zurück.

Saft du, Glücklicher, nie den schützenden Engel verloren, Nie des frommen Instincts liebende Warnung verwirkt, Malt in dem keuschen Auge noch treu und rein sich die Wahrheit, Tönt ihr Rufen dir noch hell in der kindlichen Bruft, Schweigt noch in dem zufriednen Gemüth des Zweifels Emporung, Wird sie, weist du's gewiß, schweigen auf ewig, wie heut, Wird der Empfindungen Streit nie eines Richters bedürfen, Nie den hellen Verstand trüben das tückische Herz D dann gehe du hin in deiner köftlichen Unschuld, Dich kann die Bissenschaft nichts lehren. Sie lerne von dir! Renes Gesets, das mit ehrnem Stab den Sträubenden lenket. Dir nicht gilt's. Was du thust, was dir gefällt, ist Gesetz, Und an alle Geschlechter ergeht ein göttliches Machtwort: Was du mit heiliger Hand bildest, mit heiligem Mund Redest, wird den erstaunten Sinn allmächtig bewegen; Du nur merkst nicht den Gott, der dir im Busen gebeut, Nicht des Siegels Gewalt, das alle Geister dir beuget, Einfach gehst du und still durch die eroberte Welt.

# Der philosophische Egoift.

aft du den Sängling gesehn, der, unbewußt noch der Liebe,
Die ihn wärmet und wiegt, schlasend von Arme zu Arm
Wandert, dis bei der Leidenschaft Ruf der Jüngling erwachet,
Und des Bewußtseins Blitz dämmernd die Welt ihm erhellt?
Hat du die Mutter gesehn, wenn sie süßen Schlummer dem Liebling
Kauft mit dem eigenen Schlaf und für das träumende forgt,
Mit dem eigenen Leben ernährt die zitternde Flamme,
Und mit der Sorge selbst sich für die Sorge belohnt?
Und du lästerst die große Natur, die, bald Kind und bald Mutter,
Ieht empfänget, jetzt gibt, nur durch Bedürfniß besteht?
Selbstgenügsam willst du dem schönen Ring dich entziehen,
Der Geschöpf an Geschöpf reiht in vertraulichem Bund?
Willst, du Armer, stehen allein und allein durch dich selber,
Wenn durch der Kräfte Tausch selbst das Unendliche steht?

### Die Worte des Glaubens.



Der Mensch ist frei geschaffen, ist frei, Und würd' er in Ketten geboren, Laßt euch nicht irren des Pöbels Geschrei, Nicht den Mißbrauch rasender Thoren! Vor dem Stlaven, wenn er die Kette bricht, Vor dem freien Menschen erzittert nicht!

Und die Tugend, sie ist kein seerer Schall, Der Mensch kann sie üben im Leben, Und sollt' er auch straucheln überall, Er kann nach der göttlichen streben, Und was kein Berstand der Berständigen sieht, Das übet in Einfalt ein kindlich Gemüth.

Und ein Gott ist, ein heiliger Wille lebt, Wie auch der menschliche wanke; Hoch über der Zeit und dem Raume webt Lebendig der höchste Gedanke, Und ob alles in ewigem Wechsel freist, Es beharret im Wechsel ein ruhiger Geist. Die drei Worte bewahret euch, inhaltschwer, Sie pflanzet von Munde zu Munde, Und stammen sie gleich nicht von außen her, Ener Junres gibt bavon Kunde. Dem Menschen ist nimmer sein Werth geraubt So lang er noch an die drei Worte glaubt.

### Die Worte des Wahns.

rei Worte hört man, bedeutungschwer, Im Munde der Guten und Besten. Sie schallen vergeblich, ihr Klang ist leer, Sie können nicht helsen und trösten. Berscherzt ist dem Menschen des Lebens Frucht, So lang er die Schatten zu haschen sucht.

So lang er glaubt an die goldene Zeit, Wo das Nechte, das Gute wird siegen — Das Nechte, das Gute führt ewig Streit, Nie wird der Feind ihm erliegen, Und erstickst du ihn nicht in den Lüsten frei, Stets wächst ihm die Kraft auf der Erde neu. So lang er glaubt, daß das buhlende Glück Sich dem Edlen vereinigen werde — Dem Schlechten folgt es mit Liebesblick; Nicht dem Guten gehöret die Erde, Er ist ein Fremdling, er wandert aus Und suchet ein unvergänglich Haus.

So lang er glaubt, daß dem ird'schen Verstand Die Wahrheit je wird erscheinen — Ihren Schleier hebt keine sterbliche Hand; Wir können nur rathen und meinen. Du kerkerst den Geist in ein tönend Wort, Doch der freie wandelt im Sturme fort.

Drum, edle Seele, entreiß dich dem Wahn, Und den himmlischen Glauben bewahre! Was kein Ohr vernahm, was die Augen nicht sahn, Es ist dennoch das Schöne, das Wahre! Es ist nicht draußen, da sucht es der Thor; Es ist in dir, du bringst es ewig hervor.

# Sprüche des Confucius.

1.

reifach ist der Schritt der Zeit: Zögernd kommt die Zukunst hergezogen, Pseilschnell ist das Jetzt entslogen, Ewig still steht die Vergangenheit.

Keine Ungebuld bestügelt Ihren Schritt, wenn sie verweilt. Keine Furcht, kein Zweifeln zügelt Ihren Lauf, wenn sie enteilt. Keine Reu, kein Zaubersegen Kann die Stehende bewegen.

Möchtest du beglückt und weise Endigen des Lebens Reise, Nimm die Zögernde zum Nath, Nicht zum Werkzeng deiner That. Wähle nicht die Fliehende zum Freund, Nicht die Bleibende zum Feind. 2.

eifach ift des Raumes Maß: Raftlos fort ohn' Unterlaß Strebt die Länge; fort ins Weite Endlos gießet sich die Breite; Grundlos senkt die Tiese sich.

Dir ein Bild find fie gegeben:
Raftlos vorwärts mußt du ftreben,
Nie ermüdet stille stehn,
Wilst du die Vollendung sehn;
Wußt ins Breite dich entfalten,
Soll sich dir die Welt gestalten;
In die Tiese mußt du steigen,
Soll sich dir das Wesen zeigen.
Nur Beharrung führt zum Ziel,
Nur die Fülle führt zur Klarheit,
Und im Abgrund wohnt die Wahrheit.

## Licht und Wärme.

er bessre Mensch tritt in die West Mit fröhlichem Vertrauen; Er glaubt, was ihm die Seele schwellt, Auch außer sich zu schauen, Und weiht, von edlem Eiser warm, Der Wahrheit seinen treuen Arm.

Doch alles ift so klein, so eng; Hat er es erst erfahren, Da sucht er in dem Weltgedräng Sich selbst nur zu bewahren; Das Herz, in kalter, stolzer Ruh, Schließt endlich sich der Liebe zu.

Sie geben, ach! nicht immer Gluth, Der Wahrheit helle Strahlen. Wohl benen, die des Wiffens Gut Nicht mit dem Herzen zahlen. Drum paart zu eurem schönsten Glück Mit Schwärmers Ernst des Weltmanns Blick.

:03

### Breite und Tiefe.

s glänzen Biele in der Welt,
Sie wissen von allem zu sagen,
Und wo was reizet und wo was gefällt,
Man kann es bei ihnen erfragen;
Man dächte, hört man sie reden laut,
Sie hätten wirklich erobert die Braut.

Doch gehn sie aus der Welt ganz still, Ihr Leben war verloren. Wer etwas Treffliches leisten will, Hätt' gern was Großes geboren, Der sammle still und unerschlafft Im kleinsten Punkte die höchste Kraft. Der Stamm erhebt sich in die Luft Mit üppig prangenden Zweigen; Die Blätter glänzen und hauchen Duft, Doch können sie Früchte nicht zeugen; Der Kern allein im schmalen Raum Berbirgt den Stolz des Waldes, den Baum.

Die Führer des Lebens.

weierlei Genien find's, die dich durchs Leben geleiten.

Wit erheiterndem Spiel verkürzt dir der eine die Reise,
Leichter an seinem Arm werden dir Schicksal und Pflicht.
Unter Scherz und Gespräch begleitet er dis an die Klust dich,
Lo an der Ewigteit Meer schandernd der Sterbliche steht.
Dier empfängt dich entschlossen und ernst und schweigend der andre,
Trägt mit gigantischem Arm über die Tiefe dich hin.
Nimmer widme dich ein em allein! Vertraue dem erstern
Deine Würde nicht an, nimmer dem andern dein Glück!

## Archimedes und der Schüler.

u Archimedes kam ein wißbegieriger Jüngling.
"Weihe mich," sprach er zu ihm, "ein in die göttliche Kunst,
Die so herrliche Frucht dem Baterlande getragen
Und die Mauern der Stadt vor der Sambuca\* beschützt!"
"Göttlich nennst du die Kunst? Sie ist's," versetzte der Weise;
"Aber das war sie, mein Sohn, eh' sie dem Staat noch gedient.
Willst du nur Früchte von ihr, die kann auch die sterbliche zeugen;
Wer um die Göttin freit, suche in ihr nicht das Weib."

## Menschliches Wiffen.

eil du liesest in ihr, was du selber in sie geschrieben,
Weil du in Gruppen für's Aug' ihre Erscheinungen reihst,
Deine Schnüre gezogen auf ihrem unendlichen Felde,
Wähnst du, es fasse dein Geist ahnend die große Natur.
So beschreibt mit Figuren der Astronome den Himmel,
Daß in dem ewigen Raum leichter sich sinde der Blick,
Knüpft entlegene Sonnen, durch Siriussernen geschieden,
Aneinander im Schwan und in den Hörnern des Stiers.
Aber versteht er darum der Sphären mystische Tänze,
Weil ihm das Sternengewölb sein Planiglobium zeigt?

# Die zwei Tugendwege.

wei find der Wege, auf welchen der Mensch zur Tugend emporstrebt; Schließt sich der eine dir zu, thut sich der andre dir auf. Handelnd erringt der Glückliche sie, der Leidende duldend. Wohl ihm, den sein Geschick liebend auf beiden geführt!

@6%399

<sup>\*</sup> Anmerkung des Verfassers bei der erften Ausgabe. Der Name einer Belagerungsmajchine, beren fich Marcellus gegen Sprakus bediente.

### Würden.

je die Säule des Lichts auf des Baches Welle sich spiegelt — Hell, wie von eigener Gluth, flammt der vergoldete Saum; Aber die Well' entführet der Strom, durch die glänzende Straße Drängt eine andre sich schon, schnell, wie die erste, zu flichn — So beleuchtet der Würden Glanz den sterblichen Menschen; Nicht er selbst, nur der Ort, den er durchwandelte, glänzt.

### Benith und Nadir.

v du auch wandelst im Raum, es knüpft dein Zenith und Nadir An den Himmel dich an, dich an die Achse der Welt. Wie du auch handelst in dir, es berühre den Himmel der Wille, Durch die Achse der Welt gehe die Nichtung der That!

# Die idealische Freiheit.

us dem Leben heraus sind der Wege zwei dir geöffnet; Zum Ideale führt einer, der andre zum Tod. Siehe, daß du bei Zeit noch frei auf dem ersten entspringest, Ehe die Parze mit Zwang dich auf dem andern entsührt.

# Das Kind in der Wiege.

lucklicher Sängling! dir ist ein unendlicher Raum noch die Wiege, Werde Mann, und dir wird eng die unendliche Welt.

-6-0-3-0-

## Das Unwandelbare.

naufhaltsam enteilet die Zeit. — Sie sucht das Beständ'ge. Sei getren, und du legst ewige Fesseln ihr an.

## Theophanic.

eigt sich der Glückliche mir, ich vergesse die Götter des Himmels; Aber sie stehn vor mir, wenn ich den Leidenden seh'.

## Das Höchste.

-08980-

uchst du das Höchste, das Größte? Die Pflanze kann es dich sehren. Was sie willenlos ift, sei du es wollend — das ist's!

# Unsterblichkeit.

or dem Tod erschrickst du! Du wünschest, unsterblich zu leben? Leb' im Ganzen! Wenn du lange dahin bist, es bleibt.



### Votivtafeln.

as der Gott mich gelehrt, was mir durchs Leben geholfen, Häng' ich, dankbar und fromm, hier in dem Heiligthum auf.

### Die verschiedene Westimmung.

Millionen beschäftigen sich, daß die Gattung bestehe; Aber durch Wenige nur pflanzet die Menschheit sich fort. Tausend Keime zerstreuet der Herbst, doch bringet kaum einer Früchte; zum Element kehren die meisten zurück. Aber entfaltet sich auch nur einer, einer allein streut Eine lebendige Welt ewiger Vildungen aus.

### Das Befebende.

Nur an des Lebens Gipfel, der Blume, zündet sich Neues In der organischen Welt, in der empfindenden an.

### Zweierlei Wirkungsarten.

Wirke Gutes, bu nährst der Menschheit göttliche Pflanze; Bilde Schönes, du streuft Keime der göttlichen aus.

#### Unterschied der Stände.

Abel ist auch in der sittlichen Welt. Gemeine Naturen Zahlen mit dem, was sie thun, edle mit dem, was sie sind.

### Das Werthe und Bürdige.

Haft du etwas, so theile mir's mit, und ich zahle, was recht ist; Bist du etwas, o dann tauschen die Seelen wir aus.

### Die moralische Kraft.

Kannst du nicht schön empfinden, dir bleibt doch, vernünftig zu wollen Und als ein Geist zu thun, was du als Mensch nicht vermagst.

### Mittheilung.

Aus der schlechtesten Hand kann Wahrheit mächtig noch wirken; Bei dem Schönen allein macht das Gefäß den Gehalt.

#### Mn \*

Theile mir mit, was du weißt; ich werd' es dankbar empfangen. Aber du gibst mir dich selbst; damit verschone mich, Freund!

### Mn \*\*

Du willst Wahres mich lehren? Bemühe dich nicht! Nicht die Sache Will ich durch dich, ich will dich durch die Sache nur sehn.

### Mu \*\*\*

Dich erwähl' ich zum Lehrer, zum Freund. Dein lebendiges Bilben Lehrt mich, dein lehrendes Wort rühret lebendig mein Herz.

#### Jegige Generation.

War es immer wie jett? Ich kann bas Geschlecht nicht begreifen. Nur bas Alter ist jung, ach! und die Jugend ist alt.

#### Mn die Muse.

Was ich ohne dich wäre, ich weiß es nicht — aber mir grauet, Seh' ich, was ohne dich Hundert' und Tausende sind.

#### Der gesehrte Arbeiter.

Nimmer labt ihn des Baumes Frucht, den er mühsam erziehet; Nur der Geschmack genießt, was die Gelehrsamkeit pflanzt.

### Pflicht für Jeden.

Immer strebe zum Ganzen, und kannst du selber kein Ganzes Werben, als dienendes Glied schließ' an ein Ganzes dich an.

### Mufgabe.

Keiner sei gleich dem andern, doch gleich sei jeder dem Höchsten! Wie das zu machen? Es sei jeder vollendet in sich.

### Das eigne Ideal.

Allen gehört, was du denkst; dein eigen ist nur, was du fühlest. Soll er bein Eigenthum sein, fühle den Gott, den du denkst.

### Un die Anfliker.

Das ist eben das wahre Geheimniß, das allen vor Augen Liegt, euch ewig umgibt, aber von keinem gesehn.

### Der Schlüffel.

Willst du dich selber erkennen, so sieh, wie die andern es treiben. Willst du die andern verstehn, blick' in dein eigenes Gerz.

### Der Aufpaffer.

Strenge, wie mein Gewissen, bemerkst bu, wo ich gefehlet: Darum hab' ich dich stets, wie — mein Gewissen, geliebt.

### Weisheit und Klugheit.

Willst du, Freund, die erhabensten Höhn der Weisheit ersliegen, Wag' es auf die Gefahr, daß dich die Klugheit verlacht. Die Kurzsichtige sieht nur das Ufer, das dir zurückslieht, Jenes nicht, wo dereinst tandet dein muthiger Irug.

## Die Blebereinstimmung.

Wahrheit suchen wir beibe, du außen im Leben, ich innen In dem Herzen, und so findet sie jeder gewiß. Ist das Auge gesund, so begegnet es außen dem Schöpfer; Ist es das Herz, dann gewiß spiegelt es innen die Welt.

#### Politische Lehre.

Mes sei recht, was du thust; doch dabei laß es bewenden, Freund, und enthalte dich ja, alles, was recht ist, zu thun. Wahrem Eiser genügt, daß das Borhandne vollkommen Sei; der falsche will stets, daß das Bollkommene sei.

### Majestas populi.

Majestät der Menschennatur! dich soll ich beim Hausen Suchen? Bei Wenigen nur haft du von jeher gewohnt. Einzelne Wenige zählen, die übrigen Alle sind blinde Nieten; ihr leeres Gewühl hüllet die Treffer nur ein.

### Mn einen Weltverbefferer.

"Alles opfert' ich hin," sprichst du, "der Menschheit zu helsen; Eitel war der Ersolg, Haß und Versolgung der Lohn." — Soll ich dir sagen, Freund, wie ich mit Menschen es halte? Traue dem Spruche! Noch nie hat mich der Führer getäuscht. Von der Menschheit — du kannst von ihr nie groß genug denken; Wie du im Busen sie trägst, prägst du in Thaten sie aus. Auch dem Menschen, der dir im engen Leben begegnet, Keich' ihm, wenn er sie mag, freundlich die helsende Hand. Nur für Regen und Thau und fürs Wohl der Menschengeschlechter Laß du den Himmel, Freund, sorgen, wie gestern, so heut.

### Meine Anfipatfie.

Herzlich ist mir das Laster zuwider, und doppelt zuwider Ist mir's, weil es so viel schwagen von Tugend gemacht. "Wie, du hassest die Tugend?" — Ich wollte, wir übten sie alle, Und so spräche, will's Gott, ferner kein Mensch mehr davon.

### In die Affronomen,

Schwahet mir nicht so viel von Nebelsschen und Sonnen; Ist die Natur nur groß, weil sie zu zählen euch gibt? Euer Gegenstand ist der erhabenste freilich im Raume; Aber, Freunde, im Raum wohnt das Erhabene nicht.

### Affronomische Schriften.

So unermeßlich ist, so unendlich erhaben ber Himmel! Aber ber Kleinigkeitsgeift zog auch ben Himmel herab.

### Der beffe Staat.

"Woran erkenn' ich ben besten Staat? " Woran bu die beste Frau kennst — baran, mein Freund, daß man von beiden nicht spricht.

### Mein Glaube.

Welche Religion ich bekenne? Keine von allen, Die du mir nennst. — Und warum keine? Aus Religion.

### Inneres und Menferes.

"Gott nur siehet das Herz." — Drum eben, weil Gott nur das Herz sieht, Sorge, daß wir doch auch etwas Erträgliches sehn.

### Freund und Jeind.

Theuer ist mir der Freund, boch auch den Feind kann ich nützen; Zeigt mir der Freund, was ich kann, lehrt mich der Feind, was ich soll.

### Sicht und Farbe.

Wohne, du ewiglich Eines, dort bei dem ewiglich Einen! Farbe, du wechselnde, komm freundlich zum Menschen herab!

### Schone Individualität.

Ginig sollst bu zwar sein, doch Gines nicht mit dem Ganzen. Durch die Vernunft bist du Gins, einig mit ihm durch das Herz. Stimme des Ganzen ist deine Vernunft, dein Herz bist du selber: Wohl dir, wenn die Vernunft immer im Herzen dir wohnt.

#### Der Genius.

Wieberholen zwar kann der Verstand, was da schon gewesen; Was die Natur gebaut, bauet er wählend ihr nach. Neber Natur hinaus baut die Vernunft, doch nur in das Leere. Du nur, Genius, mehrst in der Natur die Natur.

### Die Mannichfaltigkeit.

Biele sind gut und verständig; doch zählen für Einen nur Alle, Denn sie regiert der Begriff, ach! nicht das liebende Herz.. Traurig herrscht der Begriff, aus tausendsach wechselnden Formen Bringet er dürftig und leer ewig nur eine hervor; Aber von Leben rauscht es und Lust, wo bildend die Schönheit Herrschet; das ewige Eins wandelt sie tausendsach neu.

### Die drei Mlter der Natur.

Leben gab ihr die Fabel, die Schule hat sie entseelet, Schaffendes Leben aufs neu gibt die Vernunft ihr zurück.

### Der Machahmer.

Gutes aus Gutem, das kann jedweder Berständige bilden; Aber der Genius ruft Gutes aus Schlechtem hervor. An Gebildetem nur darfst du, Nachahmer, dich üben; Selbst Gebildetes ist Stoff nur dem bildenden Geist.

### Benialität.

Wodurch gibt sich der Genius kund? Wodurch sich der Schöpfer Kund gibt in der Natur, in dem unendlichen All. Klar ist der Aether und doch von unermeßlicher Tiese, Offen dem Aug', dem Verstand bleibt er doch ewig geheim.

#### Die Forscher.

Mles will jetzt den Menschen von innen, von außen ergründen; Wahrheit, wo rettest du dich hin vor der wüthenden Jagt? Dich zu fangen, ziehen sie aus mit Netzen und Stangen; Aber mit Geistestritt schreitest du mitten hindurch.

### Die schwere Berbindung.

Warum will sich Geschmack und Genie so selten vereinen? Zener fürchtet die Kraft, dieses verachtet den Zaum.

#### Correctheit.

Frei von Tabel zu sein, ist ber niedrigste Grad und der höchste; Denn nur die Ohnmacht führt oder die Größe dazu.

### Das Naturgesetz.

So war's immer, mein Freund, und so wird's bleiben: bie Ohnmacht hat die Regel für sich, aber die Kraft den Erfolg.

#### Wahl.

Kannst du nicht Allen gefallen durch beine That und dein Kunstwerk, Mach' es Wenigen recht; Bielen gefallen ist schlimm.

#### Tonkunft.

Leben athme die bilhende Kunft, Geist fordr' ich vom Dichter; Aber die Seele spricht nur Polyhymnia aus.

#### Sprache.

Warum kann der lebendige Geist dem Geist nicht erscheinen? Spricht die Seele, so spricht, ach! schon die Seele nicht mehr.

### Mn den Dichter.

Laß die Sprache dir sein, was der Körper den Liebenden. Er nur Ist's, der die Wesen trennt, und der die Wesen vereint.

### Der Meister.

Jeben anderen Meister erkennt man an dem, was er ausspricht; Was er weise verschweigt, zeigt mir den Meister des Styls.

### Der Gürtel.

In dem Gürtel bewahrt Aphrodite der Reize Geheimniß: Was ihr den Zauber verleiht, ift, was sie bindet, die Scham.

#### Difettant.

Weil ein Vers dir gelingt in einer gebildeten Sprache, Die für dich dichtet und benkt, glaubst du schon Dichter zu sein?

#### Die Kunftschwäßer.

Gutes in Künsten verlangt ihr? Seib ihr benn würdig des Guten, Das nur der ewige Krieg gegen euch selber erzeugt?

### Die Philosophieen.

Welche wohl bleibt von allen den Philosophieen? Ich weiß nicht. Aber die Philosophie, hoff' ich, soll ewig bestehn.

### Die Gunft der Musen.

Mit dem Philister stirbt auch sein Nuhm. Du, himmlische Muse, Trägst, die dich lieben, die du liebst, in Mnemosynens Schooß.

### Der Komeruskopf als Siegel.

Treuer alter Homer, dir vertrau' ich das zarte Geheimniß; Um der Liebenden Glück wisse der Sänger allein.

## Die beste Staatsverfassung.

~050500-

iese nur kann ich bafür erkennen, die jedem erleichtert Gut zu denken, doch nie, daß er so denke, bedarf.

## An die Gesetzeber.

etzet immer voraus, daß der Mensch im Ganzen das Rechte Will; im Einzelnen nur rechnet mir niemals darauf.

## Das Chrwürdige.

hret ihr immer das Ganze; ich kann nur Ginzelne achten; Immer in Ginzelnen nur hab' ich das Ganze erblickt.

### Falscher Studiertrieb.



wie viel neue Feinde der Wahrheit! Mir blutet die Seele, Seh' ich das Eulengeschlecht, das zu dem Lichte sich drängt.

# Quelle der Verjüngung.

laubt mir, es ist kein Mährchen, die Quelle der Jugend, sie rinnet Wirklich und immer. Ihr fragt, wo? In der dichtenden Kunst.

### Der Naturkreis.

Mes, bu Ruhige, schließt sich in beinem Reiche: so kehret Auch zum Kinde der Greisktindisch und kindlich zurück.

Der Genius mit der umgekehrten Sackel.

- %:30----

ieblich sieht er zwar aus mit seiner erloschenen Fackel; Aber, ihr Herren, der Tod ist so ästhetisch doch nicht.

Forum des Weibes.

-----

rauen, richtet mir nie des Mannes einzelne Thaten; Aber über den Mann sprechet das richtende Wort!

## Tugend des Weibes.

ugenden brauchet der Mann, er stürzet sich wagend ins Leben, Tritt mit dem stärkeren Glück in den bedenklichen Kampf. Eine Tugend genüget dem Weib; sie ist da, sie erscheinet Lieblich dem Herzen, dem Aug' lieblich erscheine sie stets!

# Die schönste Erscheinung.

ahest du nie die Schönheit im Augenblicke des Leidens, Niemals hast du die Schönheit gesehn. Sahst du die Freude nie in einem schönen Gesichte, Niemals hast du die Freude gesehn.

## Das weibliche Ideal.

5,003

**En Amanda.** berall weichet das Weib dem Manne; nur in dem Höchsten

Weichet dem weiblichsten Weib immer der männlichste Mann.
Was das Höchste mir sei? Des Sieges ruhige Klarheit,
Wie sie von deiner Stirn, holde Amanda, mir strahlt.
Schwimmt auch die Wolke des Grams um die heiter glänzende Scheibe,
Schöner nur malt sich das Bild auf dem vergoldeten Duft.
Dünke der Mann sich frei! Du bist es; denn ewig nothwendig
Weißt du von keiner Wahl, keiner Nothwendigkeit mehr.
Was du auch gibst, stets gibst du dich ganz; du bist ewig nur Gines,
Auch dein zartester Laut ist dein harmonisches Selbst.
Hird mit der Blume zugleich brichst du die goldene Frucht.

- 33,652 -

## Weibliches Urtheil.

duner richten nach Gründen; des Weibes Urtheil ift seine Liebe; wo es nicht liebt, hat schon gerichtet das Weib.

## Erwartung und Erfüllung.

05000

n den Ocean schifft mit tausend Masten der Jüngling; Still, auf gerettetem Boot, treibt in den Hafen der Greis.

# Das gemeinsame Schicksal.

iche, wir hafsen, wir streiten, es trennet uns Neigung und Meinung; Aber es bleichet indeß dir sich die Locke, wie mir.

# Menschliches Wirken.

-06080-

n dem Eingang der Bahn liegt die Unenblichkeit offen, Doch mit dem engesten Kreis höret der Weiseste auf.

# Der Vater.

----- B205B -----

rke, so viel du willst, du stehest doch ewig allein da, Bis an das All die Natur dich, die gewaltige, knüpft.

- - - --

## Liebe und Begierde.

echt gesagt, Schlosser! Man liebt, was man hat, man begehrt, was man nicht hat; Denn nur das reiche Gemüth liebt, nur das arme begehrt.

### Güte und Größe.

ur zwei Tugenden gibt's. O, wären sie immer vereinigt, Immer die Güte auch groß, immer die Größe auch gut!

## Die Triebfedern.

---- e % o

mmer treibe die Furcht den Eflaven mit eisernem Stabe; Freude, führe du mich immer an rosigtem Band!

## Naturforscher

und Transcendental-Philosophen.

einbschaft sei zwischen euch! Noch kommt das Bündniß zu frühe; Wenn ihr im Suchen euch trennt, wird erst die Wahrheit erkannt.

# Deutscher Genius.

@40

inge, Deutscher, nach römischer Kraft, nach griechischer Schönheit! Beides gelang dir; doch nie glückte der gallische Sprung.

060030



### Der epische Bexameter.

chwindelnd trägt er dich fort auf rastlos strömenden Wogen, Hinter dir siehst du, du siehst vor dir nur Himmel und Meer.

### Das Diftidion.

Im Herameter steigt bes Springquells flüssige Säule, Im Pentameter brauf fällt sie melodisch herab.

### Die achtzeilige Stanze.

Stanze, bich schuf die Liebe, die zärtlich schmachtende — breimal Flichest du schamhaft und kehrst dreimal verlangend zurück.

### Der Obelisk.

Aufgerichtet hat mich auf hohem Gestelle der Meister. Stehe, sprach er, und ich steh' ihm mit Kraft und mit Lust.

### Der Triumphbogen.

Fürchte nicht, sagte ber Meister, des Himmels Bogen; ich stelle Dich unendlich, wie ihn, in die Unendlichkeit hin.

#### Die idone Brücke.

Unter mir, über mir rennen die Wellen, die Wagen, und gütig Gönnte der Meister mir selbst, auch mit hinüber zu gehn.

#### Das Thor.

Schmeichelnb locke das Thor den Wilden herein zum Gesetze; Froh in die freie Natur führ' es den Bürger heraus!

#### Die Weterskirche.

Suchst du das Unermeßliche hier, du hast dich geirret; Meine Größe ist die, größer zu machen dich selbst.

### Deutschland und seine Fürsten.

roße Monarchen erzeugtest du und bist ihrer würdig,
Den Gebietenden macht nur der Gehorchende groß.
Aber versuch' es, o Deutschland, und mach' es deinen Beherrschern Schwerer, als Könige groß, leichter, nur Menschen zu seine.

## An die Proselytenmacher.

000

ur ein Weniges Erbe bebing' ich mir außer ber Erbe, Sprach der göttliche Mann, und ich bewege sie leicht. Einen Augenblick nur vergönnt mir, außer mir selber Mich zu begeben, und schnell will ich der Eurige sein.

⊙€°,00 ---

# Das Verbindungsmittel.

ie verfährt die Natur, um Hohes und Niedres im Menschen Zu verbinden? Sie stellt Gitelkeit zwischen hinein.

## Der Beitpunkt.

ine große Epoche hat das Jahrhundert geboren; Aber der große Moment findet ein kleines Geschlecht.

-e 230 - ·

# Deutsches Lustspiel.

Dhoren hätten wir wohl, wir hätten Fratzen die Menge; Leider helfen fie nur selbst zur Komödie nichts.

- 07/-0-

# Buchhändler-Anzeige.

ichts ist der Menschheit so wichtig, als ihre Bestimmung zu kennen: Um zwölf Groschen Courant wird sie bei mir jeht verkauft.

-------

## Griechheit.

Gaum hat das kalte Fieber der Gallomanie uns verlassen,
Bricht in der Gräfomanie gar noch ein hitziges aus.
Griechheit, was war sie? Verstand und Maß und Klarheit! Drum dächt' ich,
Etwas Geduld noch, ihr Herrn, eh' ihr von Griechheit uns sprecht!
Eine würdige Sache versechtet ihr; nur mit Verstande,
Vitt' ich, daß sie zum Spott und zum Gelächter nicht wird.

Die Sonntagskinder.

ahre lang bildet der Meister und kann sich nimmer genug thun; Dem genialen Geschlecht wird es im Traume beschert. Was sie gestern gelernt, das wollen sie heute schon lehren; Uch, was haben die Herrn doch für ein kurzes Gedärm!

# Gefährliche Nachfolge.

reunde, bedeuket euch wohl, die tiefere, kühnere Wahrheit Laut zu sagen: sogleich stellt man sie euch auf den Kopf.

## Die Philosophen.

### Lehrling.

t, daß ich euch, ihr Herrn, in pleno beisammen hier finde; Denn das Eine, was noth, treibt mich herunter zu euch.

#### Mristoteles.

Gleich zur Sache, mein Freund! Wir halten die Jenaer Zeitung Hier in der Hölle und sind längst schon von allem belehrt.

### Jehrling.

Desto besser! so gebt mir, ich geh' euch nicht eher vom Halse, Einen allgültigen Sat, und der auch allgemein gilt.

#### Erfter.

Cogito, ergo sum. Ich benke, und mithin so bin ich! Ist das Eine nur wahr, ist es das Andre gewiß.

### Lehrling.

Denk' ich, so bin ich. Wohl! Doch wer wird immer auch denken. Oft schon war ich und hab' wirklich an gar nichts gedacht.

### Zweiter.

Weil es Dinge boch gibt, so gibt es ein Ding aller Dinge; In dem Ding aller Ding' schwimmen wir, wie wir so sind.

#### Drifter.

Just das Gegentheil sprech' ich. Es gibt kein Ding als mich selber Alles Andre, in mir steigt es als Blase nur auf.

#### Dierfer.

Zweierlei Dinge lass' ich passieren, die Welt und die Seele; Keins weiß vom andern, und doch beuten sie beide auf Eins.

#### Junfter.

Von dem Ding weiß ich nichts und weiß auch nichts von der Seele; Beide erscheinen mir nur, aber sie sind doch kein Schein.

#### Sechster.

Ich bin Ich und setze mich selbst, und setz' ich mich selber Als nicht gesetzt, nun gut, hab' ich ein Nicht-Ich gesetzt.

#### Siebenter.

Vorstellung wenigstens ist! Gin Vorgestelltes ist also; Gin Vorstellendes auch, macht mit der Vorstellung Drei.

#### Jehrling.

Damit lock' ich, ihr Herrn, noch keinen Hund aus bem Ofen. Einen erklecklichen Satz will ich, und ber auch was setzt!

#### Aditer.

Auf theoretischem Feld ist weiter nichts mehr zu finden; Aber ber praktische Satz gilt doch: bu kannst, benn du sollst!

### Jehrling.

Dacht' ich's boch! Wiffen sie nichts Bernünftiges mehr zu erwiedern, Schieben sie's einem geschwind in das Gewiffen hinein.

### David Sume.

Nebe nicht mit dem Volk! Der Kant hat sie alle verwirret. Wich frag', ich bin mir selbst auch in der Hölle noch gleich.

### Rechtsfrage.

Jahre lang schon bedien' ich mich meiner Nase zum Riechen; Hab' ich denn wirklich an sie auch ein erweisliches Recht?

### Buffendorf.

Ein bedenklicher Fall! Doch die erste Possession scheint Für dich zu sprechen, und so brauche sie immerhin fort!

### Gemissenssernpel.

Gerne dien' ich den Freunden, doch thu' ich es leider mit Neigung, Und so wurmt es mir oft, daß ich nicht tugendhaft bin.

#### Entscheidung.

Da ist kein anderer Nath, du mußt suchen, sie zu verachten, Und mit Abschen alsdann thun, wie die Pflicht dir gebeut.

## Die Homeriden.

- €3089 -

er von euch ist der Sänger der Ilias? Weil's ihm so gut schmeckt,
Ist hier von Hehnen ein Pack Göttinger Würste für ihn —
"Wir her! ich sang der Könige Zwist!" — "Ich die Schlacht bei den Schiffen!" —
"Mir die Bürste! ich sang, was auf dem Ida geschah!" —
Friede! zerreißt mich nur nicht! Die Würste werden nicht reichen.
Der sie schickte, er hat sich nur auf Einen versehn.

eder, sieht man ihn einzeln, ist leidlich klug und verständig; Sind sie in corpore, gleich wird euch ein Dummkopf baraus.

## Der moralische Dichter.

---- @ G\2 @----

, der Mensch ist ein ärmlicher Wicht, ich weiß — doch das wollt' ich Gben vergessen und kam, ach, wie gereut mich's, zu dir!

## Der erhabene Stoff.

095-30

eine Muse besingt, wie Gott sich der Menschen erbarmte, Aber ist das Poesie, daß er erbärmlich sie fand?

## Der Kunstgriff.

ollt ihr zugleich den Kindern der Welt und den Frommen gefallen? Malet die Wollust — nur malet den Teufel dazu!

# Wissenschaft.

-v900v----

inem ist sie die hohe, die himmlische Göttin, dem Andern Gine tüchtige Kuh, die ihn mit Butter versorgt.

# Kant und seine Ausleger.

Die doch ein einziger Reicher so viele Bettler in Nahrung Sett! Wenn die Könige baun, haben die Kärrner zu thun.

------

# Shakespeare's Schatten.

### Varodie.

ndlich erblickt' ich auch die hohe Kraft des Gerakles, Seinen Schatten. Er selbst, leider, war nicht mehr zu sehn. Ringsum schrie, wie Bögelgeschrei, das Geschrei der Tragöden Und das Hundegebell der Dramaturgen um ihn. Schauerlich stand das Ungethüm da. Gespannt war der Bogen Und der Pfeil auf der Sehn' traf noch beständig das Herz. "Welche noch fühnere That, Unglücklicher, wagest du jeto, Bu den Verstorbenen selbst niederzusteigen ins Grab!" -Wegen Thiresias' mußt' ich herab, ben Seber zu fragen, Wo ich den alten Kothurn fände, der nicht mehr zu sehn. "Glauben sie nicht der Natur und den alten Griechen, so holft du Gine Dramaturgie ihnen vergeblich herauf." — D, die Natur, die zeigt auf unsern Bühnen sich wieder, Splitternackend, daß man jegliche Rippe ihr zählt. "Wic? So ist wirklich bei euch der alte Kothurnus zu seben. Den zu holen ich selbst stieg in des Tartarus Nacht?" — Nichts mehr von diesem tragischen Sput. Kaum einmal im Jahre Geht dein geharnischter Geist über die Bretter hinweg. "Auch gut! Philosophic hat eure Gefühle geläutert. Und vor dem heitern Humor fliehet der schwarze Affect." — Ja, ein berber und trockener Spaß, nichts geht uns darüber; Aber der Jammer auch, wenn er nur naß ist, gefällt. "Also sieht man bei euch den leichten Tanz der Thalia Neben dem ernsten Gang, welchen Melpomene geht?" -Reines von Beiden! Uns kann nur das Chriftlich = Moralische rühren, Und was recht populär, häuslich und bürgerlich ist. "Bas? Es durfte fein Cafar auf euren Bubnen fich zeigen, Kein Achill, kein Orest, keine Andromacha mehr?" -Nichts! Man sichet bei uns nur Pfarrer, Commerzienräthe, Fähndriche, Secretärs ober Husarenmajors. "Aber ich bitte dich, Freund, was kann benn dieser Misere Großes begegnen, was kann Großes denn durch fie geschehn?" -Bas? Sie machen Rabale, sie leihen auf Pfänder, sie stecken Silberne Löffel ein, wagen ben Pranger und mehr. " Woher nehmt ihr denn aber das große, gigantische Schickfal, Welches den Menschen erhebt, wenn es den Menschen zermalmt?" -

Das sind Grillen! Uns selbst und unsre guten Bekannten, Unsern Jammer und Noth suchen und finden wir hier. "Aber das habt ihr ja alles bequemer und besser zu Hause; Warum entstiehet ihr euch, wenn ihr euch selber nur sucht?" — Nimm's nicht übel, mein Heros, das ist ein verschiedener Casus: Das Geschick, das ist blind, und der Poet ist gerecht. "Also eure Natur, die erbärmliche, trisst man auf euren Bühnen, die große nur nicht, nicht die unendliche an?" — Der Poet ist der Wirth und der letzte Actus die Zeche; Wenn sich das Laster erbricht, sett sich die Tugend zu Tisch.

Jeremiade.

lles in Deutschland hat sich in Prosa und Versen verschlimmert, Ach, und hinter und liegt weit schon die goldene Zeit! Philosophen verderben die Sprache, Bocten die Logik, Und mit dem Menschenverstand kommt man durchs Leben nicht mehr. Aus der Aesthetik, wohin sie gehört, verjagt man die Tugend, Raat sie, den lästigen Gast, in die Politik binein. Wohin wenden wir uns? Sind wir natürlich, so sind wir Platt; und genieren wir uns, nennt man es abgeschmackt gar. Schöne Naivetät der Stubenmädchen zu Leipzig, Komm doch wieder, o komm, wikige Ginfalt, zurück! Komm, Komödie, wieder, du ehrbare Wochenvisite, Siegmund, du füßer Amant, Mascarill, spaßhafter Knecht! Trauerspiele voll Salz, voll epigrammatischer Radeln, Und du, Menuetschritt unsers geborgten Kothurus! Philosoph'scher Roman, du Gliedermann, der so geduldig Still hält, wenn die Natur gegen den Schneider sich wehrt. Alte Prosa, komm wieder, die alles so ehrlich heraussaat, Was sie denkt und gedacht, auch, was der Leser sich denkt. Alles in Deutschland hat sich in Prosa und Versen verschlimmert, Ach, und hinter und liegt weit schon die goldene Zeit!



## Die Flüsse.

#### Abein.

ren, wie dem Schweizer gebührt, bewach' ich Germaniens Grenze; Aber der Gallier hüpft über den duldenden Strom.

### Rhein und Mofel.

Schon so lang' umarm' ich die lotharingische Jungfrau; Aber noch hat kein Sohn unsre Berbindung beglückt.

#### Donan in \*\*

Mich umwohnt mit glänzendem Aug' das Bolf der Phajaken; Immer ist's Sonntag, es dreht immer am Herd sich der Spieß.

#### Main.

Meine Burgen zerfallen zwar; boch getröftet erblick' ich Seit Jahrhunderten noch immer das alte Geschlecht.

#### Saale.

Kurz ist mein Lauf und begrüßt der Fürsten, der Bölker so viele; Aber die Fürsten sind gut, aber die Bölker sind frei.

#### Ilm.

Meine Ufer find arm; doch höret die leisere Welle, Führet der Strom sie vorbei, manches unsterbliche Lied.

#### Pleisse.

Flach ift mein Ufer, und seicht mein Bach, es schöpften zu burstig Meine Poeten mich, meine Prosaiker aus.

#### Elbe.

All ihr andern, ihr sprecht nur ein Kauderwelsch — unter den Flüssen Deutschlands rede nur ich, und auch in Meißen nur, deutsch.

#### Spree.

Sprache gab mir einst Ramler und Stoff mein Cäsar; da nahm ich Meinen Mund etwas voll, aber ich schweige seitbem.

#### Weser.

Leider von mir ist gar nichts zu sagen; auch zu dem kleinsten Epigramme, bedenkt, geb' ich der Muse nicht Stoff.

### Gesundbrunnen zu \*\*

Seltsames Land! Hier haben die Flüsse Geschmack und die Quellen, Bei den Bewohnern allein hab' ich noch keinen verspürt.

#### Wegniß.

Ganz hypochondrisch bin ich vor langer Weile geworden, Und ich fließe nur fort, weil es so hergebracht ist.

### Die \*\*dien Muffe.

Unser einer hat's halter gut in \*\* der Herren Ländern; ihr Joch ist sanft, und ihre Lasten sind leicht.

#### Salzadi.

Aus Juvaviens Bergen ström' ich, bas Erzstift zu salzen, Lenke dann Bapern zu, wo es an Salze gebricht.

#### Der anonnme Ming.

Fastenspeisen dem Tisch bes frommen Bischofs zu liefern, Goß der Schöpfer mich aus durch das verhungerte Land.

#### Les fleuves indiscrets.

Jetzt kein Wort mehr, ihr Flüsse! Man sieht's, ihr wißt euch so wenig Zu bescheiben, als einst Diberots Schätzchen gethan.

# Der Metaphysiker.

lie tief liegt unter mir die Welt!

Raum seh' ich noch die Menschlein unten wallen!
Wie trägt mich meine Kunst, die höchste unter allen,
So nahe an des Himmels Zelt!
So rust von seines Thurmes Dache
Der Schieferdecker, so der kleine große Mann,
Hans Metaphysikus, in seinem Schreibgemache.
Sag' an, du kleiner großer Mann,
Der Thurm, von dem dein Blick so vornehm niederschauet,
Wovon ist er — worauf ist er erbauet?
Wie kamst du selbst hinauf — und seine kahlen Höhn,
Wozu sind sie dir nütz, als in das Thal zu sehn?

## Die Weltweisen.

00:00:00

er Satz, burch welchen alles Ding Bestand und Form empfangen, Der Nagel, woran Zeus den Ring Der Welt, die sonst in Scherben ging, Borsichtig aufgehangen, Den nenn' ich einen großen Geist, Der mir ergründet, wie er heißt, Wenn ich ihm nicht brauf helse— Er heißt: Zehn ist nicht Zwölse.

Der Schnee macht kalt, bas Feuer brennt, Der Mensch geht auf zwei Füßen, Die Sonne scheint am Firmament, Das kann, wer auch nicht Logik kennt, Durch seine Sinne wissen. Doch wer Metaphysik studiert, Der weiß, daß, wer verbrennt, nicht friert, Weiß, daß bas Nasse seuchtet, Und daß das Helle leuchtet.

Homerus singt sein Hochgebicht,
Der Held besteht Gesahren;
Der brave Mann thut seine Pflicht,
Und that sie, ich verhehl' es nicht,
Eh' noch Weltweise waren;
Doch hat Genie und Herz vollbracht,
Was koch' und Des Cartes nie gedacht,
Sogleich wird auch von diesen
Die Möglichkeit bewiesen.

Im Leben gilt der Stärke Recht, Dem Schwachen trott der Kühne, Wer nicht gebieten kann, ift Knecht; Sonst geht es ganz erträglich schlecht Auf dieser Erdenbühne. Doch wie es wäre, sing der Plan Der Welt nur erst von vornen an, Ist in Moralspstemen Ausführlich zu vernehmen. "Der Mensch bebarf bes Menschen sehr Zu seinem großen Ziele; Nur in dem Ganzen wirket er, Biel Tropfen geben erst das Meer, Biel Wasser treibt die Mühle. Drum flieht der wilden Wölse Stand Und knüpft des Staates dauernd Band." So lehren vom Katheder Herr Puffendorf und Feder.

Doch weil, was ein Professor spricht, Nicht gleich zu allen bringet, So übt Natur die Mutterpflicht Und sorgt, daß nie die Kette bricht, Und baß der Reif nie springet. Einstweilen, bis den Bau der Welt Philosophie zusammenhält, Erhält sie das Getriebe Durch Hunger und durch Liebe.

Pegasus im Joche.

uf einem Pferbemarkt — vielleicht zu Hahmarket, Wo andre Dinge noch in Waare sich verwandeln, Bracht' einst ein hungriger Poet Der Musen Roß, es zu verhandeln.

Hell wieherte der Hippogruph Und bäumte sich in prächtiger Parade; Erstaunt blied jeder stehn und ries: Das eble königliche Thier! Nur Schade, Daß seinen schlanken Buchs ein häßlich Flügelpaar Entstellt! Den schönsten Postzug würd' es zieren. Die Nace, sagen sie, sei rar, Doch wer wird durch die Luft kutschieren? Und keiner will sein Geld verlieren. Ein Pachter endlich faßte Muth. Die Flügel zwar, spricht er, die schaffen keinen Nuten; Doch die kann man ja binden oder stutzen, Dann ist das Pferd zum Ziehen immer gut. Ein zwanzig Pfund, die will ich wohl dran wagen; Der Täuscher, hoch vergnügt, die Waare loszuschlagen, Schlägt hurtig ein. "Ein Mann, ein Wort!" Und Hand tradt frisch mit seiner Beute fort.

Das eble Thier wird eingespannt; Doch fühlt es kaum die ungewohnte Bürde, So rennt es fort mit wilder Flugbegierde Und wirft, von edelm Grimm entbrannt, Den Karren um an eines Abgrunds Rand. Schon gut, denkt Hans. Allein darf ich dem tollen Thiere Kein Fuhrwerk mehr vertraun. Ersahrung macht schon klug. Doch morgen fahr' ich Passagiere, Da stell' ich es als Borspann in den Zug. Die muntre Krabbe soll zwei Pferde mir ersparen; Der Koller gibt sich mit den Jahren.

Der Anfang ging ganz gut. Das leichtbeschwingte Pferb Belebt der Klepper Schritt, und pfeilschnell fliegt der Wagen. Doch was geschieht? Den Blick den Wolken zugekehrt, Und ungewohnt, den Grund mit festem Huf zu schlagen, Berläßt es bald der Käder sichre Spur, Und, treu der stärkeren Natur, Durchrennt es Sumpf und Moor, geackert Feld und Hecken; Der gleiche Taumel faßt das ganze Postgespann, Kein Rusen hilft, kein Zügel hält es an, Wis endlich, zu der Wandrer Schrecken, Der Wagen, wohl gerüttelt und zerschellt, Auf eines Berges steilem Gipfel hält.

Das geht nicht zu mit rechten Dingen!
Spricht Hans mit sehr bedenklichem Gesicht,
So wird es nimmermehr gelingen;
Laß sehn, ob wir den Tollwurm nicht
Durch magre Kost und Arbeit zwingen.
Die Probe wird gemacht. Bald ist das schöne Thier,

Ch' noch brei Tage hingeschwunden, Zum Schatten abgezehrt. Ich hab's, ich hab's gefunden! Ruft Hans. Jetzt frisch, und spannt es mir Gleich vor den Pflug mit meinem stärksten Stier!

Gesagt, gethan. In lächerlichem Zuge Erblickt man Ochs und Flügelpserd am Pfluge. Unwillig steigt der Greif und strengt die letzte Macht Der Sehnen an, den alten Flug zu nehmen. Umsonst, der Nachbar schreitet mit Bedacht, Und Phöbus' stolzes Roß muß sich dem Stier bequemen, Bis nun, vom langen Widerstand verzehrt, Die Kraft aus allen Gliedern schwindet, Bon Gram gebeugt das edle Götterpserd Zu Boden stürzt und sich im Staube windet.

Verwünschtes Thier! bricht endlich Hansens Grimm Laut scheltend aus, indem die Hiebe flogen. So bist du denn zum Ackern selbst zu schlimm, Mich hat ein Schelm mit dir betrogen.

Indem er noch in seines Zornes Wuth Die Peitsche schwingt, kommt flink und wohlgemuth Ein lustiger Gesell die Straße hergezogen.
Die Cither klingt in seiner leichten Hand,
Und durch den blonden Schmuck der Haare
Schlingt zierlich sich ein goldnes Band.
Wohin, Freund, mit dem wunderlichen Paare?
Ruft er den Bau'r von weitem an.
Der Bogel und der Ochs an einem Scile,
Ich bitte dich, welch ein Gespann!
Willst du auf eine kleine Weile
Dein Pferd zur Probe mir vertraun?
Gib Acht, du sollst dein Wunder schaun.

Der Hippogruph wird ausgespannt, Und lächelnd schwingt sich ihm der Jüngling auf den Rücken. Kaum fühlt das Thier des Meisters sichre Hand, So knirscht es in des Zügels Band Und steigt, und Blige sprühn aus den beseelten Blicken. Nicht mehr bas vor'ge Wesen, königlich, Ein Geist, ein Gott, erhebt es sich, Entrollt mit einem Mal in Sturmes Wehen Der Schwingen Pracht, schießt brausend himmelan, Und eh' der Blick ihm folgen kann, Entschwebt es zu den blauen Höhen.

Das Spiel des Lebens.

- 050050

ollt ihr in meinen Kaften sehn? Des Lebens Spiel, die Welt im Kleinen, Gleich soll sie eurem Aug' erscheinen; Nur müßt ihr nicht zu nahe stehn, Ihr müßt sie bei der Liebe Kerzen Und nur bei Amors Fackel sehn.

Schaut her! Nie wird die Bühne leer: Dort bringen sie das Kind getragen; Der Knabe hüpft, der Jüngling stürmt einher, Es kämpft der Mann, und alles will er wagen.

Ein jeglicher versucht sein Glück, Doch schmal nur ist die Bahn zum Kennen; Der Wagen rollt, die Achsen brennen, Der Held dringt kühn voran, der Schwächling bleibt zurück, Der Stolze fällt mit lächerlichem Falle, Der Kluge überholt sie alle.

Die Frauen seht ihr an den Schranken stehn, Mit holdem Blick, mit schönen Händen Den Dank dem Sieger auszuspenden.





## Einem jungen Freunde,

als er sich der Weltweisheit widmete.

dwere Brüfungen mußte ber griechische Jüngling bestehen, Ch' das elenfische Saus nun den Bewährten empfing. Bist du bereitet und reif, das Heiligthum zu betreten, Wo den verdächtigen Schat Pallas Athene verwahrt? Weißt du schon, was deiner dort harrt? wie theuer du kaufest? Daß du ein ungewiß Gut mit dem gewissen bezahlst? Fühlst du dir Stärke genug, der Kampfe schwersten zu kampfen, Wenn sich Verstand und Herz, Sinn und Gedanken entzwein? Muth genug, mit bes Zweifels unsterblicher Hubra zu ringen Und dem Teind in dir selbst männlich entgegen zu gehn? Mit des Auges Gesundheit, des Herzens heiliger Unschuld Zu entlarven den Trug, der dich als Wahrheit versucht? Fliche, bift du des Führers im eigenen Busen nicht sicher, Aliebe den lockenden Rand, ehe der Schlund dich verschlingt! Manche gingen nach Licht und stürzten in tiefere Nacht nur; Sicher im Dämmerschein wandelt die Kindheit dahin.

#### In das Folio-Stammbuch

eines Kunftfreundes.

ie Weisheit wohnte sonst auf großen Foliobogen, Der Freundschaft war ein Laschenbuch bestimmt; Jest, da die Wissenschaft ins Kleinre sich gezogen Und leicht, wie Kort, in Almanachen schwimmt, Haft du, ein hochbeherzter Mann, Dies ungeheure Haus den Freunden aufgethan. Wie, fürchtest du denn nicht, ich muß dich ernstlich fragen, An so viel Freunden allzuschwer zu tragen?

-C-70F-9-

#### Poesse des Lebens.

Mn \*\*\*

er möchte sich an Schattenbildern weiden, Die mit erborgtem Schein das Wesen überkleiden, Mit trügrischem Besith die Hossenung hintergehn? Entblößt muß ich die Wahrheit sehn. Soll gleich mit meinem Wahn mein ganzer Himmel schwinden, Soll gleich den freien Geist, den der erhadne Flug Ins grenzenlose Neich der Möglichkeiten trug, Die Gegenwart mit strengen Fesseln binden; Er lernt sich selber überwinden, Ihn wird das heilige Gebot Der Pssicht, das surchtbare der Noth Nur desto unterwürfger sinden. Wer schon der Wahrheit milbe Herrschaft scheut,

So rufft du aus und blickst, mein strenger Freund, Aus der Erfahrung sicherm Vorte Berwerfend hin auf alles, was nur scheint. Erschreckt von deinem ernsten Worte Entflieht der Liebesgötter Schaar, Der Musen Spiel verstummt, es ruhn der Horen Tänze, Still trauernd nehmen ihre Kränze Die Schwestergöttinnen vom schön gelockten Haar, Apoll zerbricht die goldne Leier, Und Hermes seinen Wunderstab, Des Traumes rosenfarbner Schleier Källt von des Lebens bleichem Antlit ab. Die Welt scheint, was sie ist, ein Grab. Von seinen Augen nimmt die zauberische Binde Cytherens Sohn, die Liebe sieht, Sie sieht in ihrem Götterkinde Den Sterblichen, erschrickt und flieht, Der Schönheit Jugendbild veraltet, Auf deinen Lippen selbst erkaltet Der Liebe Ruf, und in der Freude Schwung Ergreift dich die Versteinerung.

£ 10. 2.

#### An Goethe,

als er den Mahomet von Voltaire auf die Bühne brachte.

Der, in ber Wiege schon ein Helb, die Schlange Erstickt, die unsern Genius umschnürt, Du, ben die Kunst, die göttliche, schon lange Mit ihrer reinen Priesterbinde ziert, Du opferst auf zertrümmerten Altären Der Aftermuse, die wir nicht mehr ehren?

Einheim'scher Kunst ist dieser Schauplatz eigen, Hier wird nicht fremden Gögen mehr gedient; Wir können muthig einen Lorbeer zeigen, Der auf dem deutschen Pindus selbst gegrünt. Selbst in der Künste Heiligthum zu steigen, Hat sich der deutsche Genius erkühnt, Und auf der Spur des Griechen und des Britten Ist er dem bessern Ruhme nachgeschritten.

Denn bort, wo Stlaven knien, Despoten walten, Wo sich die eitle Aftergröße bläht, Da kann die Kunst das Edle nicht gestalten, Bon keinem Ludwig wird es ausgesät; Aus eigner Fülle muß es sich entsalten, Es borget nicht von ird'scher Majestät, Nur mit der Wahrheit wird er sich vermählen, Und seine Gluth durchslammt nur freie Seesen.

Drum nicht, in alte Fesseln uns zu schlagen, Erneuerst du dies Spiel der alten Zeit, Nicht, uns zurückzuführen zu den Tagen Charafterloser Minderjährigkeit. Es wär' ein eitel und vergeblich Wagen, Zu fallen ins bewegte Rad der Zeit; Geftügelt fort entführen es die Stunden, Das Neue kommt, das Alte ift verschwunden.

Erweitert jetzt ift bes Theaters Enge, In seinem Raume brängt sich eine Welt; Nicht mehr ber Worte rednerisch Gepränge, Nur der Natur getreues Bild gefällt; Verbannet ist der Sitten falsche Strenge, Und menschlich handelt, menschlich fühlt der Held. Die Leidenschaft erhebt die freien Töne, Und in der Wahrheit findet man das Schöne.

Doch leicht gezimmert nur ist Thespis' Wagen, Und er ist gleich dem acheront'schen Kahn; Nur Schatten und Idole kann er tragen, Und drängt das rohe Leben sich heran, So droht das leichte Fahrzeng umzuschlagen, Das nur die slücht'gen Geister fassen kann. Der Schein soll nie die Wirklichkeit erreichen, Und siegt Natur, so muß die Kunst entweichen.

Denn auf dem bretternen Gerüft der Scene Wichts sei hier wahr und wirklich, als die Thräne; Die Rührung ruht auf keinem Sinnenwahn. Aufrichtig ist die wahre Melpomene, Sie kündigt nichts als eine Fabel au, Und weiß durch tiese Wahrheit zu entzücken; Die falsche stellt sich wahr, um zu berücken.

Es broht die Aunst vom Schauplatz zu verschwinden, Ihr wildes Neich behauptet Phantasie; Die Bühne will sie wie die Welt entzünden, Das Niedrigste und Höchste menget sie. Nur bei dem Franken war noch Aunst zu sinden, Erschwang er gleich ihr hohes Urbild nie; Gebannt in unveränderlichen Schranken Hält er sie sest, und nimmer darf sie wanken.

Ein heiliger Bezirk ist ihm die Scene; Berbannt aus ihrem festlichen Gebiet Sind der Natur nachlässig rohe Töne, Die Sprache selbst erhebt sich ihm zum Lied; Es ist ein Neich des Wohllauts und der Schöne, In edler Ordnung greiset Glied in Glied, Zum ernsten Tempel füget sich das Gauze, Und die Bewegung borget Neiz vom Tanze.

Nicht Muster zwar barf uns ber Franke werben! Aus seiner Kunst spricht kein lebend'ger Geist; Des falschen Austands prunkende Geberden Berschmäht ber Sinn, der nur das Wahre preist! Ein Führer nur zum Bessern soll er werden, Er komme, wie ein abgeschiedner Geist, Zu reinigen die oft entweihte Scene Zum würd'gen Sit ber alten Melpomene.

## Der griechische Genius.

-; 0 4 6

Un Mener in Italien.

ausend Andern verstummt, die mit taubem Herzen ihn fragen, Dir, dem Berwandten und Freund, redet vertraulich der Geist.

#### Das Geschenk.

ing und Stab, o seid mir auf Rheinweinstaschen willkommen! Ja, wer die Schafe so tränket, der heißt mir ein Hirt. Dreimal gesegneter Trank, dich gewann mir die Muse, die Muse Schickt dich, die Kirche selbst drückte das Siegel dir auf.

## An Demoiselle Slevoigt,

bei ihrer Verheirafhung mit Geren Dr. Sfurm, von einer mütterlichen und fünf ichwesterlichen Freundinnen.

ich, holde Braut, mit unserm Segen,
Bich hin auf Hymens Blumenwegen!
Wir sahen mit entzücktem Blick
Der Seele Anmuth sich entsalten,
Die jungen Neize sich gestalten
Und blühen für der Liebe Glück.
Dein schönes Loos, du hast's gefunden;
Es weicht die Freundschaft ohne Schmerz
Dem süßen Gott, der dich gebunden;
Er will, er hat dein ganzes Herz.

An theuren Pflichten, zarten Sorgen,
Dem jungen Busen noch verborgen,
Vust dich des Kranzes eruste Zier.
Der Kindheit tändelude Gefühle,
Der freien Jugend flücht'ge Spiele,
Sie bleiben fliehend hinter dir,
Und Hymens eruste Fessel bindet,
Wo Amor leicht und flatternd hüpft;
Doch für ein Herz, das schön empfindet,
Ist sie aus Blumen nur geknüpft.

Und willst du das Geheimniß wissen, Das immer grün und unzerrissen Den hochzeitlichen Kranz bewahrt? Es ist des Herzens reine Güte, Der Anmuth unverwellte Blüthe, Die mit der holden Scham sich paart, Die, gleich dem heitern Sonnenbilde, In alle Herzen Wonne lacht, Es ist der sauste Blick der Milde Und Würde, die sich selbst bewacht.

## Einem Freunde ins Stammbuch.

herrn von Medeln aus Bafel.

nerschöpflich an Reiz, an immer erneuerter Schönheit Ift die Natur! Die Kunft ist unerschöpflich, wie sie. Heil dir, würdiger Greiß! für beide bewahrst du im Herzen Reges Gefühl, und so ist ewige Jugend dein Loos.

#### Wilhelm Tell. \*

a . 0 @

enn rohe Kräfte feindlich sich entzweien, Und blinde Wuth die Kriegesflamme schürt; Wenn sich im Kampse tobender Parteien Die Stimme der Gerechtigkeit verliert; Wenn alle Laster schamlos sich besreien, Wenn freche Willfür an das Heil'ge rührt, Den Anker löst, an dem die Staaten hängen:
— Da ist kein Stoff zu freudigen Gesängen.

Doch wenn ein Bolk, das fromm die Heerden weidet, Sich felbst genug, nicht fremden Guts begehrt, Den Zwang abwirst, den es unwürdig leidet, Doch selbst im Zorn die Menschlichkeit noch ehrt, Im Glücke selbst, im Siege sich bescheidet:

— Das ist unsterblich und des Liedes werth.

Und solch ein Bild darf ich dir freudig zeigen,
Du kennst's, denn alles Große ist dein eigen.

-08000

<sup>\*</sup> Mit diesen Stanzen begleitete der Versaffer das Eremplar seines Schauspiels: Wilhelm Tell, das er dem damaligen Kurfursten Erzkanzler übersendete.

# Dem Erbpringen von Weimar,

als er nach Baris reifte.

In einem freundschaftlichen Birtel gefungen.

o bringet denn die letzte volle Schale Dem lieben Wandrer dar, Der Abschied nimmt von diesem stillen Thale, Das seine Wiege war.

Er reißt sich aus den väterlichen Hallen, Aus lieben Armen los, Nach jener stolzen Bürgerstadt zu wallen, Vom Raub der Länder groß.

Die Zwietracht flieht, die Donnerstürme schweigen, Gefesselt ist der Krieg, Und in den Krater darf man niedersteigen, Aus dem die Lava stieg.

Dich führe durch das wild bewegte Leben Ein gnädiges Geschick! Ein reines Herz hat dir Natur gegeben, D bring' es rein zurück!

Die Länder wirst du sehen, die das wilde Gespann des Kriegs zertrat;

Doch lächelnd grüßt der Friede die Gefilde Und streut die goldne Saat. Den alten Bater Rhein wirst du begrüßen, Der beines großen Abns

Gebenken wird, so lang sein Strom wird fließen Ins Bett bes Oceans.

Dort huldige des Helden großen Manen Und opfere dem Rhein,

Dem alten Grenzenhüter ber Germanen, Bon feinem eignen Wein,

Daß dich der vaterländ'sche Geist begleite, Wenn dich das schwanke Brett Hinüberträgt auf jene linke Seite, Wo deutsche Treu vergeht.

(= ( + ) + )

## Der Antritt des neuen Iahrhunderts.

Mn \*\*\*

bler Freund! Wo öffnet sich dem Frieden, Wo der Freiheit sich ein Zusluchtsort? Das Jahrhundert ist im Sturm geschieden, Und das Neue öffnet sich mit Mord.

Und das Band der Länder ist gehoben, Und die alten Formen stürzen ein; Nicht das Weltmeer hemmt des Krieges Toben, Nicht der Nilgott und der alte Rhein.

Zwo gewalt'ge Nationen ringen Um der Welt alleinigen Besitz; Aller Länder Freiheit zu verschlingen, Schwingen sie den Dreizack und den Blitz.

Gold muß ihnen jede Landschaft wägen, Und, wie Brennus in der rohen Zeit, Legt der Franke seinen ehrnen Degen In die Wage der Gerechtigkeit.

Seine Handelsstotten streckt der Britte Gierig wie Polypenarme aus, Und das Neich der freien Amphitrite Will er schließen, wie sein eignes Haus. Zu bes Sübpols nie erblickten Sternen Dringt sein rastlos ungehemmter Lauf; Alle Juseln spürt er, alle fernen Küsten — nur das Paradies nicht auf.

Ach, umsonst auf allen Ländercharten
- Spähst du nach dem seligen Gebiet,
Wo der Freiheit ewig grüner Garten,
Wo der Menschheit schöne Jugend blüht.

Endlos liegt die Welt vor deinen Blicken, Und die Schifffahrt selbst ermißt sie kaum; Doch auf ihrem unermessnen Rücken Ist für zehen Glückliche nicht Raum.

In des Herzens heilig stille Näume Mußt du flichen aus des Lebens Drang! Freiheit ist nur in dem Reich der Träume, Und das Schöne blüht nur im Gesang.

## Sängers Abschied.

Die Muse schweigt; mit jungfräulichen Wangen, Richt länger wollen diese Lieder leben, Grröthen im verschämten Angesicht, Tritt sie vor dich, ihr Urtheil zu empfangen; Sie achtet es, boch fürchtet fie es nicht. Des Guten Beifall wünscht fie zu erlangen, Den Wahrheit rührt, den Flimmer nicht besticht; Rur wem ein Berg, empfänglich für bas Echone, 3m Busen schlägt, ist werth, bag er sie frone.

Mis bis ihr Klang ein fühlend Herz erfreut, Mit schönern Phantaficen es umgeben, Ru höheren Gefühlen es geweiht; Bur fernen Rachwelt wollen sie nicht schweben; Sie tonten, sie verhallen in der Zeit. Des Augenblickes Luft hat sie geboren, Gie fliehen fort im leichten Zang ber Boren.

Der Lenz erwacht, auf den erwärmten Triften Schieft frohes Leben jugendlich hervor, Die Staude würzt die Luft mit Rektarduften, Den Himmel füllt ein muntrer Sängerchor, Und Jung und Alt ergeht sich in den Lüften, Und freuet sich und schwelgt mit Aug' und Ohr. Der Lenz entflieht! Die Blume schießt in Samen, Und keine bleibt von allen, welche kamen.



# Inhalt.

#### Gedichte der ersten Periode.

| Ceite                            | I a second | Seite | Seite                         |  |  |  |  |  |
|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------------------------------|--|--|--|--|--|
| Heftors Abschied 3               | Die Größe der Welt                                                                                            | 19    | Die Blumen 30                 |  |  |  |  |  |
| Amalia 4                         | Elegie auf den Tod eines Jüng=                                                                                |       | An den Frühling 31            |  |  |  |  |  |
| Eine Leichenphantasie 5          | lings                                                                                                         | 20    | An Minna 32                   |  |  |  |  |  |
| Phantasie an Laura 7             | Die Schlacht                                                                                                  | 23    | Der Triumph der Liebe 33      |  |  |  |  |  |
| Laura am Klavier 9               | Rouffeau                                                                                                      | 25    | Männerwürde 36                |  |  |  |  |  |
| Die Entzückung an Laura 10       | Die Freundschaft                                                                                              | 26    | An einen Morasisten 38        |  |  |  |  |  |
| Das Geheimniß ber Reminiscenz 11 | Gruppe aus dem Tartarus                                                                                       | 27    | Das Glüd und die Weisheit. 39 |  |  |  |  |  |
| Mesancholie an Laura 12          | Elvium                                                                                                        | 28    | Graf Eberhard der Greiner von |  |  |  |  |  |
| Die Kindesmörderin 15            | Der Flüchtling                                                                                                | 29    | 28ürttemberg 39               |  |  |  |  |  |
| Dit stillesmototilit             | The gradients                                                                                                 | 20    | zoutitemotty                  |  |  |  |  |  |
| Gedichte der zweiten Periode.    |                                                                                                               |       |                               |  |  |  |  |  |
| An die Freude 43                 | Die Götter Griechenlands                                                                                      | 50    | Im Oftober 1788 58            |  |  |  |  |  |
| Die unüberwindliche Flotte 45    | Die berühmte Frau                                                                                             | 52    | Die Künstler 59               |  |  |  |  |  |
| Der Rampf 46                     | Einer jungen Freundin ins                                                                                     |       | Die Zerstörung von Troja 67   |  |  |  |  |  |
| Resignation 47                   | Stammbuch                                                                                                     | 57    | Dibo                          |  |  |  |  |  |
| Artifitativit I                  | Ctanimona,                                                                                                    | 01    | 2000                          |  |  |  |  |  |
| Gedichte der dritten Periode.    |                                                                                                               |       |                               |  |  |  |  |  |
| Die Begegnung 137                | Das Cleufische Fest                                                                                           | 162   | Die beutsche Muse 232         |  |  |  |  |  |
| An Emma 138                      | Der Ring bes Polyfrates                                                                                       |       | Der Sämann 232                |  |  |  |  |  |
| Das Geheimniß 138                | Die Kraniche des Jbykus                                                                                       |       | Der Kaufmann 233              |  |  |  |  |  |
| Die Erwartung 139                | Hero und Leander                                                                                              |       | Die Johanniter 233            |  |  |  |  |  |
| Der Abend 141                    | Rassanbra                                                                                                     |       | Columbus                      |  |  |  |  |  |
| Sehnsucht 142                    | Die Bürgschaft                                                                                                |       |                               |  |  |  |  |  |
| Der Pilgrim 142                  |                                                                                                               |       | Daysseus                      |  |  |  |  |  |
|                                  | Der Taucher                                                                                                   |       | Rarthago 234                  |  |  |  |  |  |
| Die Jbeale                       | Ritter Toggenburg                                                                                             |       | Deutsche Treue 234            |  |  |  |  |  |
| Des Mädchens Klage 145           | Der Kampf mit dem Drachen                                                                                     | 189   | Pompeji und Herculanum 235    |  |  |  |  |  |
| Der Jüngling am Bache 146        | Der Gang nach dem Eisenham=                                                                                   |       | Ilias 236                     |  |  |  |  |  |
| Die Gunst bes Augenblicks 147    | mer                                                                                                           |       | Zeus zu Hercules 237          |  |  |  |  |  |
| Berglieb 148                     | Der Graf von Habsburg                                                                                         | 198   | Die Antife an den nordischen  |  |  |  |  |  |
| Der Alpenjäger 149               | Der Handschuh                                                                                                 | 201   | Wanderer 237                  |  |  |  |  |  |
| Dithyrambe                       | Das verschleierte Bild zu Sais                                                                                | 203   | Die Sänger der Vorwelt 237    |  |  |  |  |  |
| Die vier Weltalter 151           | Die Theilung ber Erbe                                                                                         | 205   | Die Antiken zu Paris 238      |  |  |  |  |  |
| Punschlied 152                   | Das Mädchen aus ber Fremde                                                                                    | 207   | Thetla 238                    |  |  |  |  |  |
| An die Freunde 153               | Das Ideal und das Leben                                                                                       | 208   | Das Mädchen von Orleans 239   |  |  |  |  |  |
| Punschlied. Im Norden zu         | Parabeln und Räthsel                                                                                          |       | Nenie 239                     |  |  |  |  |  |
| fingen 154                       | Der Spaziergang                                                                                               | 1     | Der spielende Knabe 240       |  |  |  |  |  |
| Reiterlieb                       | Das Lied von der Glocke                                                                                       |       | Die Geschlechter 240          |  |  |  |  |  |
| Nadowessiers Todtenlied 156      | Die Macht des Gesanges                                                                                        |       | Macht des Weibes 241          |  |  |  |  |  |
| Das Siegesfest 157               | Bürde der Frauen                                                                                              |       | Der Tanz 242                  |  |  |  |  |  |
| Rlage der Ceres 160              | Hoffnung                                                                                                      |       | Das Glüd 243                  |  |  |  |  |  |
| oringe wet Cetto 100             | A. 1                                                                                                          | 201   | 245 Othu 245                  |  |  |  |  |  |

|                              | Zeite |                                | Ceite |                               | Ceit |
|------------------------------|-------|--------------------------------|-------|-------------------------------|------|
| Der Genius                   | 245   | Tugend bes Weibes              | 263   | Der Kunstgriff                | 271  |
| Der philosophische Egoist    | 246   | Die schönste Erscheinung       | 263   | Wissenschaft                  | 271  |
| Die Worte des Glaubens       | 247   | Das weibliche Ideal            | 263   | Rant und seine Ausleger       | 271  |
| Die Worte des Wahns          | 248   | Weibliches Urtheil             | 264   | Shakespeare's Schatten        | 27:  |
| Sprüche des Confucius        | 248   | Erwartung und Erfüllung        | 264   | Jeremiade                     | 278  |
| Licht und Wärme              | 249   | Das gemeinsame Schickfal       | 264   | Die Flüsse                    | 274  |
| Breite und Tiefe             | 250   | Menschliches Wirken            | 264   | Der Metaphysiter              | 276  |
| Die Führer bes Lebens        | 250   | Der Bater                      | 264   | Die Weltweisen                | 276  |
| Archimedes und ber Schüler . | 251   | Liebe und Begierde             | 265   | Pegafus im Joche              | 277  |
| Menschliches Wiffen          | 251   | Güte und Größe                 | 265   | Das Spiel bes Lebens          |      |
| Die zwei Tugendwege          | 251   | Die Triebfebern                | 265   | Ginem jungen Freunde, als er  |      |
| Bürben                       | 252   | Naturforscher und Transcenden= |       | sich der Weltweisheit widmete | 281  |
| Zenith und Nadir             | 252   | tal = Philosophen              | 265   | In das Folio-Stammbuch eines  |      |
| Die idealische Freiheit      | 252   | Deutscher Genius               | 265   | Runftfreundes                 | 281  |
| Das Kind in ber Wiege        | 252   | Rleinigkeiten                  | 266   | Poesie des Lebens             | 28:  |
| Das Umvandelbare             | 253   | Deutschland und seine Fürsten  | 267   | An Goethe, als er den Ma-     |      |
| Theophanie                   | 253   | Un die Proselhtenmacher        | 267   | homet von Voltaire auf die    |      |
| Das Höchste                  | 253   | Das Verbindungsmittel          | 267   | Bühne brachte                 | 288  |
| Unsterblichteit              | 253   | Der Zeitpunkt                  | 267   | Der griechische Genius        | 285  |
| Botivtafeln                  | 254   | Deutsches Luftspiel            | 267   | Das Geschenk                  | 288  |
| Die beste Staatsverfassung   | 261   | Buchhändler = Anzeige          | 268   | Un Demoiselle Elevoigt        | 280  |
| Un die Gesetzgeber           | 261   | Griechheit                     | 268   | Ginem Freunde ins Stammbuch   | 287  |
| Das Ehrwürdige               | 261   | Die Sonntagsfinder             | 268   | Wilhelm Tell                  | 287  |
| Falscher Studiertrieb        | 262   | Gefährliche Nachfolge          | 268   | Dem Erbprinzen von Weimar,    |      |
| Quelle ber Berjüngung        | 262   | Die Philosophen                | 269   | als er nach Paris reifte      | 288  |
| Der Naturfreis               | 262   | Die Homeriben                  | 270   | Der Antritt bes neuen Jahr=   |      |
| Der Genius mit ber umgefehr= |       | ©. ©                           |       | hunberts                      | 289  |
| ten Fackel                   | 262   | Der moralische Dichter         | 271   | Sängers Abschied              | 290  |
| Forum bes Weibes             | 262   | Der erhabene Stoff             |       |                               |      |
|                              |       |                                |       |                               |      |

Berlag der G. Grote'schen Berlagsbuchhandlung (E. Müller) in Berlin. Schnellpressendruck von B. G. Tendner in Leipzig.





